

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









18-16

•

or of a Among

y na Ganta

#### DAS

## GELEHRTE

## TEUTSCHLAND

ODER

LEXICON

der jetzt lebenden

TEUTSCHEN

## SCHRIFTSTELLER.

Angefangen

v o n

GEORG CHRISTOPH HAMBERGER, Professor der Gelebrten Geschichte auf der aniversität zu Göttingen.

Fortgefetzt

7 O N

JOHANN GEORG MEUSEL, königl. Bayrischen geheimen, königl. Prenss. fürstl. Brandenburgischen und Quedlinburgischen Hofrathe, ordentl. Prosessor der Geschichtkunde auf der Universität zu Erlangen, und Mitgliede einiger Akademieen.

Neunzehnter Band.

Bearbeitet

v o n

JOHANN WILHELM SIGISMUND LINDNER,
Advocaten zu Dresden,

u n d

herausgegeben

v o n

JOHANN SAMUEL ERSCH, Professor und Ober - Bibliothekar auf der Universität un Halle.

Fünfte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgebes

Le m go, im Verlage der Meyerschen Hof-Buckhandlung.

## GELEHRTE

# TEUTSCHLAND

I M

NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT.

nebæ

Supplementen zur fünften Ausgabe desjenigen im achtzehnten.

Von
JOHANN GEORG MEUSEL.

Siebenter Band. Bearbeitet

v o n

JOHANN WILHELM SIGISMUND LINDNER

u n d

herausgegeben

v o n

JOHANN SAMUEL ERSCH.

: Le m g o, .im Verlage der Meyerschen Hof-Buchhandlung, 1823.

41.

:

i

1

ZZ 230 .M58 V.19

O.

OBBARIUS (L... 8...) Professor am Gymnasium zu Rudolstadt: geb. zu ... §§. Des Quintus Horatius Flaccus erster Brief des ersten Buchs erklärt. Rudolstadt 1822. gr. 8. — Gedichte in der Zeitung für die eleg. Welt 1814 u. 1821.

von OBERKAMPF (Karl..) Lieut. im königl. Bayr. freywilligen Jägerregiment des Regenkreises zu Regensburg: geb. zu ... §§. Des Kriegers Heimkehr. Ein Spiel in Versen in einem Acte. Regensburg 1814. gr. 8. — Gedichte in §. P. v. Hornthal's deutschen Frühlingskränzen (1815. 1816) und im Morgenbl. für gebild. Stände (1816).

OBERLaNDER (Johann Ludwig) Rath und Amtmann zu Königsberg in Franken (früher Stabsauditeur und Stadtsyndicus zu Hildburghausen): geb. zu Eishausen bey Hildburghausen am aten Sept. 1770. SS. Ueber die eheliche Güterge-meinschaft in den herzogl. Sächs. Hildburghaufischen Landen; im Waffenträger der Gesetze (Weimar 1801) Abtheil. 4. S. 245 u. ff. fromme Wünsche bey der sich bildenden neuen Verfassung des Teutschen Vaterlandes; in S. L. Klüber's Staatsarchiv H. 1. S. 100 u. ff. die Curatel des weiblichen Geschlechts von hohem Adel; im Archiv für die civilist. Praxis B. 2. Nr. 16. S. 206 - 210. Einige Bemerkungen über das eigenhändige Registriren der Richter und über das Amt eines Actuars; ebend. B. 3. Nr. 10. S. 131 - 159. — Antheil an Slevoigt's 19tes Jahrh, 7ter Band,

- Justiz und Polizey Rügen. Beyträge zu G. H. v. Berg's Handbuch des teutschen Polizey-rechts (Hannov. 1799 1807. 6 Bde. gr. 8).
- 10 u. 14 B. OBERLÄNDER (J. Th. Ch. J.) starb am aten Sept. 1816 als Pastor zu Oberndorf und Angelhausen (vorher Subconsector zu Amt-Gehren, seinem Geburtsorte): geh. am 20 Februar 1765. Vgl. Becker's National-Zeit. der Teutschen 1816. St. 38.
- OBERLEITNER (Andreas) D der Theol. Priester des Benedictinerstifts zu den Schotten und Profess. der orientalischen Sprachen zu Wien: geb. zu ... §§. Fundamenta linguae arabicae. Accedunt selectae quaedam, magnamque partem typis, nondum exscriptae sententiae, primis legendi et interpretandi periculis destinatae. Viennae 1822. gr. 8.
- von OBERNBERG (Ign. Jos.) ward 1808 Kreiscanzleydirector in Burghausen, 181. Rath der Central-Staatsschulden - Liquidations - Commission in Min chen. §§. Reisen durch das Königreich Bayern. München 1816 - 20. 5 Bde. 8. m. K.
- OBERNDORFER (J... A...) D. der Phil. zu Landshut: geb zu ... §§. Grundlegung der Kameralwilfenschaften u. s. w. Landshut 1818. gr. 8. System der Nationalökonomie, aus der Natur des Nationallebens entwickelt. ebend. 1822. gr. 8.
- OBERRAUCH (Herk., mit dem Taufnamen Anton Nikolaus) ftarb im Kloster Schwaz bey Insbruck am.
  22 Octbr. 1808. §S. Diff. I-VI Institutiones
  justitiae christianae seu theologia moralis. Insbr.
  1776-1784... Umgearbeitet unter dem Titel: Theologia moralis. Nürnb. u. Bamb. 179698. 6 V. 8. Theon und Amyntas, oder
  Gespräche über Religion und Gerechtigkeit.
  Insbr.

Insbr. 1786 - 88. 4 Bde. 8. 2te Aufl. 1792. 3te verb. A. 1804. Vom Zustande der Zernichtung an die Herren Kritiker zu Augsburg. Aufruf an alle Fürsten und 1794. . . Völker Europens in Betreff der franzöl. Angelegenheiten. . . 1795. . . Anleitung zur christlichen Vollkommenheit, . . . 1800. . . Blut mit Thränen ungleich vergolten, oder vom Leiden Christi. . . . 1800. . . Der heilige Kreutzweg, oder die 14 Stationen. . . . 1800. . . De eligendo vitae statu tractatus. . . . 1800. . . Das Allerwichtighte und einzig Nothwendige, oder: Was ist das letzte Ziel des Menschen, und wie erreicht er es? Eine Abhandlung, vorzüglich Philosophen und Denkern unserer Zeiten gewidmet. . . . 1801. . . Etwas über Künste und Wissenschaften. . . . 1804. . . — Vgl. Felder II.

- 10 u. 14 B. OBERTEUFFER (Johann Georg) starb am 21 Decbr. 1819 als prakt. Arzt und Geburtshelfer zu Wallwyll im Canton St. Gallen: geb. zü Herisan am 27 Februar 1750. §§. Antheil an Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde.
- OBERTHüR (F.) geb. am 6 August (1745). SS. Syflema principibrum universae jurisprudentiae pragmaticae. Wirceb. 1771. 4. \* Der großher-zogl. Gesellschaft zu Würzburg zur Vervoll-\* Der großherkommnung der mechanischen Künste und Handwerke Geschichte und Statuten. ebend. 1809. 8. Ueber öffentliche Denkmäler. Leipz. 1809. 8. \*Gebete für junge reisende Künstler und Handwerker; herausgegeben von einem katholischen Geiftlichen in Franken. Bamberg und Würzb. 1813. 8. m. 1 K. Zwey Reden gehalten zu Weimer in der katholischen Kirche unter der Messe, nach gelesenen Evangelium. Gedruckt zum Besten der Gasse des daligen edlen Frauenvereines. Weimar 1815. 8. Johann Klör. ein merkwürdiger Landmann in Franken. Nebst - ∠ ſei-

feinem Bildnis. Sulzbach 1818. 8. .Die Minne- und Meisterfänger aus Franken, als Entwurf zu einem vaterländischen Geisterdrama, mit Gelang und Instrumentalmulik, in drey Aufz. Das groffe Gebot der reli-Würzb. 1818. 8. giösen Liebe. Am 17ten und den vier folgenden Sonntagen nach Pfingsten in der katholischen Kirche zu Weimar im J. 1817 erklärt. Erfurt 'An die dienende Klasse meiner Mitmenschen, vorzüglich vom weiblichen Geschlechte; Worte des Troftes und der Belehrung. Würzb. 1819. gr. 8. - Zu Georg Stark's Andenken, eine Rede; in der Beylage zu Nr. 3. der Fränkisch - Würzburg. Chronik (1810). Von der Idea biblica ecclesiae Dei erschien Vol. IV 1817. Vol. V 1820. Vol. VI 1821. (Die zwey neuesten Bände auch mit dem Titel: Hierarchiae in ecclesiae christianae oeconomia, modus et ratio. P. I. II). - Von der bibl. Anthropologie erschien des 4ten Bds. 1. 2te Abtheil. 1809. 1810. -Vgl. *Felder* II.

von OCHS (Adam Ludwig) seit 1818 kurhessischer General - Major und Gesandter zu St. Petersburg, auch Commandeur des kurhessischen goldnen Lö. wenordens und Ritter mehrerer andern Orden. (Zuerst nahm er als Fourier und dann als Lieutenant bey den Hessischen Jägern, am Amerikanischen Kriege Theil, machte auch als Stabs-Capitain und Jäger-Hauptmann den Feldzug gegen Frankreich mit, ward 1798 General-Quartiermeister - Lieutenant, 1799 Major, 1803 geadelt, 1805 Obristlieutenant, Chef des Jägerbataillons und Brigadier der leichten Truppen. Als Obrift, und späterhin General in königl. Westphäl. Diensten, machte er sämmtliche Feldzüge in Deutschland, Spanien und Russland mit, privatisirte aber seit 1813, bis er im J. 1818 als kurhessischer Obrist wieder angestellt ward): geb. zu Rosenthal im Oberfürstenthum Marburg am 12 May 1759. SS. Betrachtungen über die neuere

neuere Kriegskunk, über ihre Fortschritte und Veränderungen, und über die wahrscheinlichen Folgen, welche für die Zukunft daraus entstehen werden. Cassel 1817. 8. — , \*Ueber den Einfluss der Gemüthsbewegungen auf militairische Operationen; in v. Porbeck's neuer Bellona B. 1. St. 2. S. 187 u. st. 408. Hessische Militair; eine Skizze; ebend. B. 2. St. 3. S. 193-234. — Vgl. Strieder XVIII. S. 420-426.

- HS (Fr.) Seine Schrift ward im 3ten Bande auch Karl Herm. Hemmerde beygelegt.
- 'HS (Johann Leberecht) Privatlehrer der Mathematik zu Dresden (früher Artillerie Unterofficier); flarb im May 1820: geb. daselbst 1772.

  §§. Vollständige Multiplications Inductions Factorenverhältnis und Resolvirungs Tabellen. Dresd. 1818. 8. 525 arithmetische Rechnungsaufgaben, wovon die Ausführungen derselben nach dem Kettensatze berechnet und mit mehrern Erläuterungen und Beweisen versehen find. Meissen 1819. 8.
- AS (P.) war zuletzt Oberzunftmeister, Staatsrath und Pröses des Ehegerichts zu Basel; starb am 19 Junius 1821. SS. \*Entwurf einer allgemeinen helvetischen Staatsverfassung. In deutscher, französischer und italienischer Sprache. Ohne Druckort und Jahrzahl (Paris 1797). 8. Les Incas d'Otatty, Poeme. . . . 1807. . . Von der Geschichte der Stadt und Landschaft Basel erschien 1819 der 3te, 1820 der 4te, 1822 der 5te, 6te, 7te und 8te Band.
- HSENHEIMER (Ferd.) §§. Das Manuscript; Schausp. Leipz. 1806. 8. Die Schmetterlinge Sachsens, mit Rücksicht auf alle bekannte europäische Arten. 1 Band. ebend. 1806. gr. 8. m. K. (neuer Abdruck einer ältern Schrift von 1805). Abbildungen von Schmetterlingen. A 5 Pirna

Pirna 1807. 4. — Von den Schmetterlingen von Europa erschien der 3te Bd. 1810, und der 4te 1816.

OCKEL (Ernst Fr.) ward 1806 Consistorial rath; starb am 2 April 1816 (?): geb. am 16 Nov. (1749). SS. Auch ein Wort zu seiner Zeit; in einem Schreiben an das hoch- und wohlehrwürdige Ministerium dieser Herzogthümer, wie auch an alle Christen, Denker und Zweisler. Mitau Ueber die wahre und falsche Aufklärung; eine Predigt. ebend. 1780. 8. änderte alte Kirchengebete der Kurländischen Gemeinde. ebend. 1790. 8-Ein Wort su dieser Zeit. In einem Hirtenbriefe an das geistliche Ministerium des Kurländischen Gouvernements. ebend. 1807. 4. — Mehrere einzelne Gelegenheitsreden und Predigten. - Bemerkungen über die Sahlfeldische Kirchenordnung; in den von Recke herausgegebenen neuen Mitauischen wöchentlichen Unterhaltungen 1808. B. 2. S. 160 u. ff. — Noch einige Reden in: - der Sammlung aller bey Eröffnung der Kurländischen Statthalterschaft gehaltenen Reden (Mitau 1796. 4), den gesammelten Urtheilen und Bemerkungen über den Sahlfeldischen Kirchen-Ordnungs-Entwurf (Mitau 1808. 1 Heft), Bilterling's Gelegenheitereden (Königsb. 1809. 8), und der Sammlung: zu Staffenhagens Andenken (Mitau 1812. 8).

14B. OCKHARDT (Jos. Fr.) jetzt Mitglied der provisorischen Verwesungscommission und Inspector der Rheinschiffsahrt zu Mainz. §§. Der Rhein, nach der Länge seines Laufs und der Beschaffenheit seines Strombettes, mit Beziehung auf dessen Schiffsahrtsverhältnisse betrachtet; ein Beytrag zur höhern Kunde der teutschen Flusschifffahrt. Mainz 1816. gr. 8. Geschichtliche Darstellung der frühern und spätern Gesetzgebung überZölle und Handelsschiftsahrt des Rheins, mit mit Rücksicht auf die Beschlüsse des Wiener Congresses für die künftige Verwaltung dieses Stromes und seiner Nebenflüsse, ebend. 1818. gr. 8.

- ODEBRECHT (Johann Andreas Otto) D. der Phil.
  und seit 1820 Pastor zu Hohendorf und Katzow
  in Neuvorpommern (früher seit 1792 Rector in
  Wolgast, 1801 Pastor zu Grossenzicker und Hagen auf Mönchgut): geb. zu Wolgast am 20 Junius 1768. §§. Christliche Beruhigungsgründe
  bey den gerechten Klagen über den Verlust eines
  Landesvaters. Greissw. 1792. 4. Beyträge
  zu J. J. Grümbke's geogr. statist. historischen
  Darstellungen von der Insel Rügen (1819). —
  Vgl. Biederstedt's Nachrichten von den jetzt lebenden Schriftstellern in Neuvorpommern und
  Rügen.
- Freyherr van ODELEBEN (Ernst Gottfried) lebt als königl. Sächs. Rittmeister in Kleinwaltersdorf bey Freyherg (nachdem er von 1789-1804 in Sächs. Kriegsdiensten gewesen war): geb. zu Glaucha im Schönburgischen am 13 Octbr. 1773. §§. Beyt-äge zur Kenntniss von Italien, vorzüglich in Hinsicht auf die mineralogischen Verhältnisse dieses Landes, gesammelt auf einer im J. 1817 unternommenen Reise nach Neapel und Sicilien. 1ster Theil, nebst 2 Charten. Freyberg 1819. 8. 2ster Theil, hebst 4 Kpst. 1820. Ueber das Erdöl von Miano bey Parma; in Gilbert's Annalen der Physik B. 60. S. 219-222.
- Freyherr von ODELEBEN (Ernst Otto Innocenz)
  Bruder des Vorigen; seit 1820 Obrist beym königl. Sächs. Generalstabe zu Dresden (früher hatte er von 1792-180. bey der Garde du Corps als Lieutenant gedient, 1812 ward er zum Rittmeister und Adjutanten des Generalstabes ernannt, 1813 Major, 1816 Obrist-Lieutenant): geb. zu Riesa am 13 März 1777. §§. \* Napoleons Feldzug in Sachsen; eine treue Skizze dieses A 4

Krieges, des franzöflichen Kaifers und feiner Umgebungen; entworfen von einem Augenzeugen in Napeleons Hauptquartier, O. v. O. Dresden 1816, 8. 2te verhell. Aufl. 1817 (1816) mit feinem Namen. (Folgende Schrift: \* Darftellung der Ereignisse in Dresden im J. 1813, von einem Augenzeugen; ein Ergänzungsband zu Napoleons Feldzügen in Sachsen im J. 1813. Dresd. 1817. 8. ist nicht von ihm, sondern von W. A. Lindau). Erläuterungen zu dem Plane der Gegend von Bautzen. Dresden, ohne Jahrz. (1817) 4. - Einige kleine Flugschriften ohne Namen. - Gelegenheitsgedichte. -\* Biographie des churfürftl. Sächf. Generals Ernft Ludwig v. Benckendorfs; in Friedr. Schlichtegroll's Nekrolog der Teutschen für das 19te Jahr-hundert B. 4 (1805) S. 1 - 135.

- 14B. OECHY (J. A.) §§. Beobachtung einer wichtigen Schufswunde, welche durch Wirkung der Luft entstand. Prag 1805. 8. m. 1 Kpf.
- 34B. ORGG (J... A... lies: Joseph Anton) -
- 34 B. OEHLENSCHLäGER (Ad. Gottlob) auch D. der Phil. und Dannebrogsritter zu Kopenhagen. (Er debütirte zuerst (1799) bey dem Hoftheater zu Kopenhagen, studirte sodann seit 1800 die Rechte, und unternahm 1805 auf Kosten der Regierung eine Reise nach Teutschland, Italien und Frankreich, erhielt 1800 den Charakter als Professor, und ward 1811 ausserordentl. Profesfor der Aesthetik zu Kopenhagen): geb. zu Kopenhagen am 14 Nov. 1779. §S. Hakon Jarl; ein Trauerfp. Tübingen 1809. 8 (nachgedruckt im 13ten Bde der deutschen Schaubühne. Augsb. u. Leipz. (1813). 8). Axel und Walburg; eine Trag. Tübing. 1809, 8, ste Aufl. 1820, Palnatokke; Trauersp. in 5 A. Tübing. u. Stuttg. 1811. 8. ste Aufl. 1819. Correggio; ein Trauerlp. Tübing. 1816. 8. ste Aufl. 181. 5te 1820.

Gedichte. ebend. 1817. gr. 8. Mährchen und Erzählungen. Stuttg. 1817. 2 Thle. 8. Hugo von Rheinsberg; Trauersp. Herausg. von Rud. Christiani. Götting. 1818. 8. Ludlams Höhle; ein dramatisches Mährchen in 5 A. Freyasaltar; Luftip. in 5 A. Berlin 1818. 8. (Bevde auch 1891 einzeln gedruckt). Hagbarth und Signe; Trauerlp. Stuttg. 1819. 8. Briefe in die Heimath auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich; aus dem Dänischen übersetzt von Georg Lotz. Altona 1820. Der Hirtenknabe; eine drama-2 Thle. 8. tische Idylle. Leipz, 1891. 19. (Vorher abgedruckt in der Urania 1820). Erich und Abel; Trauersp. Aus dem Dänischen übersetzt von v. Lowtzow. Schleswig 1821. 8. Kleine vermischte Schriften. 1stes Bdchen. Stuttgart Die Räuberburg; Singsp. Stuttg. 1891. 8.. u. Tübing. 1821. 8. Robinson in England; Luftfp. ebend. 1821. 8. Starkomer, Luftfpiele; König Starkother; Trag. übersetzt, Leipz, 1822. 3 Thle 8. König Hroar in Leire; eine altnordische Erzählung. Stuttg, u. Tübing. 1822. 8. - Wallfahrt nach Rom; ein Tagebuch; im Morgenbl. für gebild. Reichmuth von Stände 1810. Nr. 35-41. Adecht; ebend, 1816. Nr. 48-50. Gedichte im Jahrg. 1808. desgl. in der Zeitung für die eleg. Welt Jahrg. 1814. 1816. Das Gemälde; eine Brzählung; in der Abendzeitung 1817. Nr. 170-174. - Von Aladdin erschien zu Leipz, 1890 die ste verbess. Aufl. m. 2 Kpf. - Vgl. Converfat. Lexicon.

## ORHLER (Andr.) flarb am 14 May 1807.

OEHLER (Friedrich Eduard) D. der Med und prakt.

Arzt zu Grimma (früher zu Leipzig): geb zu
Grimma . . . §§. Diss. inaug. Prolegomena
in embryonis humani pathologiam. Lips. 1816.
gr. 8. Ueber die körperliche Erniehung
A 5. des

des Menschen, von *D. Johann Friedländer*; für Aeltern und Erzieher. Aus dem Französ, übersetzt. ebend. 1818, gr. 8.

- OEHLINGER (Joseph) . . . zu . . .; geb. zu . . .

  §§ Florilegium epigrammatum recens. Vienn.
  1821. 8. Europäisches Panorama, oder
  Abbildung und Beschreibung merkwürdiger
  Haupt und Residenzstädte, wichtiger Handelsplätze und andrer berühmter Oerter in Europa.
  1 Bd. 1 Lieferung. Wien 1822. Queerfol.
- OEHLMANN (K. A.) flarb im Sahre 1809. §§. Der deutsche Rosenzt, oder gründliche Anleitung, auch ohne Vorkenntnisse Pferde aufzuziehen und abzuziehen, ihre Krankheiten zu erkennen und zu heilen; nebst Anleitung, durch Selbst-t unterricht reiten zu lernen u. s. w. Erfurt 1807. gr. 8.
- OEHME (Fr. Theod.) flarb nach 1808.
- OEHME (Karl Gustav Adolph) Superintend. zu Guben seit 1817 (privatisirte zuerst in Dessau, dann in Neesa bey Grabow im Mecklenburg. ward 1801 eter Lehrer am Schullehrer - Seminar zu Luckau, 1806 Zuchthausprediger und erster Lehrer, 1810 Pestor primarius und Schulinspector zu Für-Renberg): geb. zu Herzberg am 15 Jul. 1776. SS. Brevis sententiarum de loco ad Ebraeos IX, 13. 14. enarratio. In memoriam Theoph. Sommer, Minist. Cand. Viteb. (1797). 8. Predigten (eine am Huldigungsfeste, die andre eine Synodalpredigt). Guben 1815. 1817. 8. Beleuchtung der vor einiger Zeit erschienenen kurzgefalsten Gedanken über die in unlerm Zeitalter so sehr gewünschte Verbesserung des christlichen Cultus: Zur Ehrenrettung des Protestantismus. Leipz. 1818, gr. 8. Vgl. Schulzii Luccay. literata P. VIII. p. 6-8. Rehkopf's Predigerjournal 1806. S. 697 u. ff.

Frau

- Frau OEHME (Theod. Sophie Confianze, nicht Theod. Juliane) flarb zu Leipzig am 8 Octhr. 1818: geb. am 14 Fanuar 1748 (nach der Todesanzeige ihres Neffen). §§. \*Idylle auf ihres ältern Bruders Hochzeit. Dresd. 1808. 8. Vgl. Haymann S. 285, Leipz. Lit. Zeit. 1819. Nr. 20.
- OELRIGHS (O. A. H.) jetzt privatisirend seit dem Sommer 1821 zu Mannheim (war nie in Hannover, fondern von 1790 - 1811, und fodann wieder feit. 1814 Professor der Rechte und Bibliothekar am Gymnafio zu Bremen, nachdem er in der Zwischenzeit Rath bey dem kaiserl. französ. Gerichtshofe zu Hamburg gewesen war): geb. zu Hannover am 5 Januar 1766. §§. Beleuchtung der durch das zu Bremen herausgekommene: Ein Wort über Actenversendungen an deutsche Facultäten oder Schäppenkühle, veranlassten Bemerkungen eines Hamburgischen Bürgers. Bremen Frau v. Staël: zehn Jahre der 1817. 8. Verbannung - a. d. Franz. überf. Karlsruhe 1822. 8. — War auch kurze Zeit Redacteur der Bremer Zeitung. - Beyträge zur Nemesis. -Recens. in der allgem. Lit. Zeit. und den Göttinger gel Anz. - Vgl. Rotermundt's Bremischool Gel. Lexicon Th. 2.
- DELSNER (I... C...) Prediger zu Eisleben (vorher Lehrer am Seminarium zu Weissenfels): geb.
   zu... §§. Gedichte. Neustadt an der Orla 1810. 8. Des freyen Deutschen Morgenlied. Gedichte in drey Gefängen. ebend.
   1815. 8.
- ou. 14 B. OELSNER (Joh, Wilh.) jetzt Kaufmann und Stadtverordneter zu Breslau. §§. \* Blumenlese für das zartere Alter. Breslau (1814). 8, (nennt sich unter der Vorrede). Die im 14ten Bande erwähnte Schrift kam auch zu Breslau heraus.

- 10 u. 11 B. OELSNER (Karl Ernst) jetzt königl. Preuss. Legationsrath zu Paris (nachdem er seit 1815. zu verschiedenen diplomat. Geschäften gebraucht worden): geb. 1764. §§. Des effêts de la religion de Mahomed, pendant les trois premiers fiècles de la fondation sur l'esprit, les moeurs, et le gouvernement des peuples, chez les quels cette religion s'est établie. Mémoire, qu'à remporte le prix d'Histoire et de Litterature anc. de l'Institut de France le 7 Juillet 1809. à Paris Zugleich Teutsch mit Zusätzen des 1810. 8. Verfassers vermehrt von E. D. M. Frankf. a M. 1810. gr. 8. - Beyträge zu (L. F. Huber's) Friedenspräliminarien und dessen Clio. -Vgl. Zeitgenossen III. S. 182. 183.
- 14B. OELTERMANN (S...) SS. Kurzgefalste
  Zinns- und Agio-Tabellen für alle Münzsorten
  Deutschlands und Hollands, als Reichsthaler,
  Mark und Gulden u. s. w. nach ganzen und
  halben Procenten, von a und ein halb bis 5,
  und in Anschung des Zinses auf Jahre, Wochen
  und Tage. Oldenburg 1806. 8.
- 14B. OERSTED (Joh. Chr.) Professor der Medicin zu Kopenhagen. §§. Ansicht der chemischen Naturgesetze, durch die neuern Entdeckungen gewonnen. Berlin 1812. 8. Experimenta circa effectum consictus electrici in acum magneticum. . . . 1820. 4.
- 5 u. 11 B. OERTEL (Christoph Augustin) starb 1810.
- OERTEL (E. F. Chr.) §§. Bibel, oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments, aus der Ursprache übersetzt und durch nöthige Anmerkungen erläutert. 1 Bd. die 5 Bücher Moses enthaltend. Ansbach 1817. gr. 4. Cicero's Kato der Aeltere, oder Abhandlung vom Greisenalter. Lateinisch und deutsch. ebend. 1820. 8. Grammatisches Erklärungsbuch über

über Ciceronis Cato major, zur gründlichen Erlernung des Lateins, für Lehrer und Schüler ausgeanbeitet. München 1891. Grammatisches Erklärungshuch zum vorbereitenden Kursus des lateinischen Elementarbuchs von Jacobs und Döring. Bamberg 1821. gr. 8. Des Titus Livius Patavinus römische Geschichte. Uebersetzt und erläutert. 1 Bd. 1. 2tes Ruch. München 1821. 8. 2tes Puch 1822. seiner Leitung erschien: Sammlung der grie-chischen und römischen Klassiker, in einer neuen deutschen Uebersetzung und mit kurzen Anmerkungen. Von einem deutschen Gelehrtenvereine. 1 Theil. München 1822. 8. mit dem Titel: Homers Ilias. Profaisch überfetzt von D. E. F. C. Oertel. Die Presbyterien des Hrn. Lehmus, Fuchs, Veillodter, Pflaum, Stephani, nach Schrift und Vernunft, Geschichte und Recht geprüft. Nürnberg 1822. gr. 8. - Von seinem gemeinnützigen Wörterbuche erschien 1816 die ste verbest. und verm. Auflage in 2 Bänden.

on OERTEL (Fried.)' §§. Graf Fathom; aus dem Englischen. Sorau und Leipz. 1800. 2 Theile. 8. Miriam, nach dem Englischen. Leipz. 1801. 8. - Das Schlofs Ankerwick, ein Sittengemälde nach der Natur; nach dem Englischen der Mis. Crofts. ebend. 1801. 2 Bde. 8. Letzter Wettkampf der beyden Miss Lee; aus dem Englischen. Der Nachtbesuch: nach ebend. 1801. 8. dem Englischen der Marie Roche. ebend. 1802. 3 Theile 8. Ormond, oder der geheime · Zeuge; frey aus dem Englischen übersetzt nach Godinin. ebend. 1802. 8. Pauline von Ferrieres; aus dem Franzöl. frey übersetzt. ebend. Papiere eines einsamen Wanderers, oder Erzählungen mannichfaltigen Inhalts; aus dem Englischen der Charlotte Smith frey übersetzt. ebend. 1803. 3 Theile 8. Theil wird befonders verkauft, und ist mit eignen

nen Titel verschen, auch ward der ste und 3te Theil 1810 neu aufgelegt). Ethelwina, oder das Fräulein von Westmoore-Land; aus dem Englischen übersezt. ebend. 1803. 2 Theile 8. mit Kps. Spinalba, oder Offenbahrungen aus dem Rosenkreuzerorden; aus dem Französ. des Regntult Warin bearbeitet und abgekürzt. ebend. (1804). 2 Theile 8. \* Ariel, oder der unsichtbare Erinnerer; nach dem Englischen frey bearbeitet. ebend. 1804. 4 Theile 8. — Von dem Abentheuer Jos. Andrews und Abs. Adams ersthien 1811 eine neue Ausl.

- OERTEL (Gottfried Ehrenreich) Paftor zu Liebenau bey Pirna seit 1795 (vorher seit 1790 Diacon. zu Seyda bey Wittenberg): geb. zu Dresden 1700. §§. Sechs Predigten. Dresd. 1788. gr. 8. — Noch einige einzelne Predigten.
- OERTEL (Gottlo. Fr.) flarb am a4 Jul. 1811; wurde 1767 Rector in Kemberg, und war 1775-1780 Paffor zu Hohenbucka, von wo er erst nach Malitzschkendorf versetzt ward.
- 14B. Graf von OERZEN (Leop. K. Ludw.) ward am 19 Decbr. (1778) geb. — Sein Roman, den er unter dem Namen Eduard Taube herausgab, heißt: Aurora, oder der Triumph der Tugend.
  - 14 B. OESER (Chr. Heinr.) ward 1813 Paftor zu. Dorfhayn bey Freyberg.
- OESFELD (Karl Ludwig Friedrich) Sehn von Gotth.
  Friedr.; D. der Phil. und seit 1814 Pastor der
  Altstadt Waldenburg (1800 Pastorsubstit. zu
  Lössnitz, 1802 Diacon. zu Waldenburg und Pastor in Schwaben): geb. zu Lössnitz 1779.
  §§. \*Einige Bemerkungen über Herrn Pastor
  Voigtländers Bemühen, den öffentlichen Cultus
  als Selbstzweck aufzustellen; in Rehkops's Pred.
  Jour-

Journal 1806. S. 709-723. — Gedichte in der Abendzeit. 1819. 1820.

- OEST (Joh. Fried.) flarb um 14 Sanuar 1815. (War zuletzt auch Ritter des Dannebrogsordens; seit 1788 Hauslehrer bey dem Grafen Ludwig Reventlow in Brahetrolleburg, hatte 1794 auf königl. Kosten eine pädagogische Reise zu den berühmtesten deutschen Erziehungs-Instituten unternommen). §§. Von der höchst nötbigen Belehrung für Jünglinge erschien 1809 die 4te und 1820 die 5te, so wie von der Belehrung für Mädchen 1809 die 3te Ausl. Vgl. Allgem. Lit. Zeit. 1815. Nr. 235.
- OESTERLEIN (...) Kriegsrath, lebt abwechfelnd zu Berlin und Wien: geb. zu ... §§. Feyerabendspiele am Helikon. Wien 1810. 12.
- OESTERLEY (Geo. Heinr.) der ältere; war bis 1809 Privatdocent der Rechte zu Göttingen, wo er noch privatifirt. — Die im 14ten Bande verzeichneten Schriften gehören dem Folgenden.
- ou. 14B. OESTERLEY (Geo. Heinr.) der jüngere;
  D. der Rechte und seit 1816 Beysitzer des Spruchcollegiums zu Göttingen (zuerst Advocat daselbst, 1801 Universitätsactuar, 1804 Universitätssecretair und Privatdocent, 1808 erster Greffier, 1809 Richter des Tribunals erster In-Ranz, 1814 Vicesyndicus der Universität): geb. daselbst am 27 Octor. 1774. §§. Progr. über den Einfluss der Renitenz einer Partey bey dem Versuche zur Güte. Göttingen 1805. 8. Anleitung zur Referirkunft, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. ebend. 1807.8. Ernst Spangenberg: Ausführlicher theoretischpraktischer Commentar über das französische und westphälische Gesetzbuch des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. ebend. 1810-1813. 3 Theile 8. (Der 3te Theil ift von ihm allein

lein bearbeitet). Mit demfelben: Magazin für das Civil - und Criminalrecht des Königreichs Westphalen. ebend. 1819-1813. 4 Bände, und. 5 Bd. 1 Stück. (Vom 4ten Bande an war er alleiniger Herausgeher). Praktische Bemerkungen über die Gerichtsverfassung und das gerichtliche Verfahren der ältern und neuern Zeit. ebend. 1814. 8. Ueber das Studium des in dem Königreich Hannover geltenden Processes und über die Verbindung desselhen mit der Theorie des gemeinen Processes. ebend. 1816. 8. Handbuch des bürgerlichen und peinlichen Processes für das Königreich Hannover. ebend. 1819. 1820. 3 Bande 8. - Die dem ältern Oest. im 14ten Bande beygelegten Schriften sind von ihm. - Die prakt. Erläuterung der westphäl. Processordnung besteht aus 5 Theilen und ward 1811 neu aufgelegt. - Vgl. Saalfeld S. 387-88.

- 14B. OESTERREICHER (Paul) auch D. der Phil.

  Licent. der Rechte und Hofrath: geb. zu Forchheim 176.. §§. Gab heraus: Bamberger polit.
  Zeitung 1801-1803 4. Von dem Archiv des
  Rhein. Bundes sind 21 Heste; so wie vom Kriegsarchiv des Rhein. Bundes 11 Heste erschienen.

   Vgl. Jäck's Pantheon der Bamberg. Literaten.
- 1819. §§ Die Riedgräfer; in der Oberlauf. Monatsschrift 1805. I. S. 305 u. ff.
- O'ETZEL (F... A...) D. der Phil. königl. Preuss.
  Rittmeister im trigonometrischen und topographischen Bureau des Generalstabes zu Berlin, auch Ritter des Russ. Wladimirordens und des eisernen Kreutzes: geb. zu... §§. Erdkunde für den Unterricht. 1ster Theil. Erdbeschreibung. Berlin 1818. gr. 8. m. 2 Abbild. 2ter Theil. Länderund Völkerkunde. 1ste Abth. Europa und Asien, nebst

nebft den Vorbegriffen aus der Sternkunde und Naturerdkunde, enth. 1821. 2te Abtheil. Afrika, mit einer color. Uebersichtskarte. 1822.

- \*\*PFELSMETER (F... W...) königl. Preuss. Propse und Consistorialrath, wie auch Prediger zu Potsdam seit 1809 (1822 entsagte er seinen Geschäften als Consistorialr.), auch Ritter des rothen Adlerordens zier Classe. (Zuerst Feldprediger in Wesel, sodann erster Prediger in Cleve, 1805 Consistorialrath und erster Prediger bey der protestant. Gemeinde in Münster, 1813 und 1814 Feldpropst bey der Preuss. Armee): geb. zu Herford 176.. §§. Einige Predigen und Reden in den J. 1809, 1813, 1815 u. 1822. Vgl. Rassmann's Münsterisches Schriftsteller-Lexicon und die Nachträge.
- FFNER (A... Theodor) Vorsteher einer Knahenerziehungs Anstalt zu Berlin: geb. zu ... §§.
  Englische Chrestomathie, oder Auszüge aus
  klassisch . historischen Vorlesungen für höhere
  Lehranstalten. Berlin 1817. 2 Thle. gr. 8.
- PTERDINGER (Georg Ludwig) D. der Med. und zweyter, königl. Phyfikus zu Biberach: geb. zu... SS. Ueber das Podagra und feine Heilung; nebst Bekanntmachung einer neuen Methode, die podagrischen Anfälle zu behandeln. Ulm 1813. 8.
- 7LE (Gottlob Heinrich) D. der Med. und seit 1815
  Professor der Wundarzneyk. an der med. chirurg.
  Akademie zu Dresden (vorher, nach einigen
  Interims Anstellungen, 1787 Oberchirurgus,
  1789 Prosector beym anatomischen Theater zu
  Dresden, 1793 Regimentschirurgus beym v. Niesemenschelschen Regimente in Bautzen, 1807
  Generalstabschirurgus und Lehrer der Chirurgie bey der Dresdner chirurg. Akademie): geb.
  zu Guben am 6 Jul. 1760. §§. Diss. inaugges Jahrh. 7er Band.

Observationum anatomica patholog. triga. Cumtabul. aen Viteb. 1805. 4. (Nachher unter folg—Titel: Observationes anatomico pathologicae—Dresd. 1806. 4. m. 3 illum. Kpf) — Erfah—rungen über die Ausrottung der Ohrspeichelduse; in der Zeitschrift für Natur- und Heilkunde Bd. 1. (Dresd. 1819.) S. 158-151. — Vgl.; Haymann S. 102. Otto IV.

- OHM (Georg Simon) Bruder von Martin; Oberlehrer der Mathematik und Physik zu Köln (vorher Privatlehrer der Mathematik zu Erlangen, und seit 1813 Lehrer an der Realschule zu Bamberg): geb. zu Erlangen am 16 März 1789. §§. Grundlinien zu einer zweckmässigen Behandlung der Geometrie als höheres Bildungsmittel an vorbereitenden Lehranstalten. Erlangen 1817. m. 2 Kps. 8.
- OHM (Joh. Jak.) §§. Neues theoretisch-praktisches Handbuch. Elberseld 1801. 2 Bde. 8. Neues Magazin nützlicher und angenehmer Unterhaltungen. ebend. 1804. 4 Bde. 8. Biblische Spruchconcordanz, nach alphab. Ordnung, für Prediger, Schullehrer u. s. w Leipz. . . . 2 Bde. 8. 2te berichtigte und vollständ. Ausgabe durch C. F. L. Simon. 1812. 2 Bde. 8.
- OHM (Martin) Bruder von Georg Simon; D. der Phil und Lehrer der Mathematik am Gymnasio zu Thorn seit 1817 (vorher Privatdocent zu Erlangen): geb. zu Erlangen . . . §§. De elevatione serierum infinitorum secundi ordinis ad potestatem exponentis determinati. Erlang. 1811. 4. Elementarzahlenlehre zum Gebrauch für Schulen und Selbstlernende, auch als Leitfaden bey akademischen Vorlesungen. Nebst Anhang, enthaltend: Grundlinien der allgemeinen Größenlehre. ebend. 1816. 8. Kurzes, gründliches und leichtfassliches Rechenbuch zum Unterricht auf Gymnasien und Bürgerschulen. Berlin

- In 1818. 8. Elementargeometrie und Trigonometrie. Zweyte Abtheilung der reinen Ma'thematik. ehend. 1819. m. 1 Kpf. 8. Kritische Beleuchtungen der Mathematik überhaupt
  und der Euklidischen Theorie insbesondre. ebend.
  1819. 8. Versuch eines vollkommen consequenten Systems der Mathematik. ebend. 1822.
  2 Thle. gr. 8. m. Kpf. Auch mit dem Titel:
  Lehrbuch der Arithmetik, Algebra und Analysis. Nach eigenen Principien. 2 Theile. —
  Einige Bemerkungen über das Studium der Mathematik auf den Universitäten Deutschlands;
  in der Leip2. Lit. Zeit. 1818. S. 1441-1445.
- B. OKEN (Lorenz) ward 1810 herzogl. Sachsen. Weimar. Hofrath, 1812 ordentl. Professor honor. der Philosophie und ordentlicher Profess. der Naturgeschichte, 1816 D. der Phil., 1819 entlassen, und privatisirt seitdem in Jena und Basel: geb. zu Freyburg am & August 178.. SS. Grundrils der Naturphilosophie, die Theorie der Sinne, und der darauf gegründeten Classification der Thiere. Frankf. a. M. 1802. 8. Biologie zum Behuf seiner Vorlesungen. Göttingen 1806 (eigentl. 1805.). 8. Erste Ideen zur Theorie des Lichts, der Finsternis, \* Farben und der Wärme. Jena 1808. 4. Grundzeichnung des natürlichen Systems der Erze. ebend. 1809. 4. Progr. Ueber Licht und Wärme, als das nicht indische, aber kosmische materiale Element. ebend. 1809. gr 4. sehrift über Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. Landshut 1810. gr. 4. mit 2 Kpf. Lehrbuch der Naturgeschichte. 1ster Theil: Mineralogie. Leipz. 1813. gr. 8. mit 18 Kpf. 3ter Theil: Zoologie, 1815. mit 40 Kpf. (der ste Theil, die Botanik, ist noch nicht erschienen). Neus Bewaffnung, neues Frankreich, neues Deutschland. Jena 1813. 8. mit 2 Kpf. und 1 illum. Gab heraus: Ifis, oder encyklo-Charte. padische Zeitung. ebend. 1816-1818. Leips. Bø 1810-

1810-1822. 7 Jahrgänge in monatl. Heften, mit Kpf. gr. 4. Naturgeschichte für Schulen. Leipz. 1821. gr. 8. m. Kpf. Esquisse. du système d'anatomie de physiologie et d'histoire naturelle. Paris 1821. 8. - Von den Beýträgen zur vergleichenden Zoologie erschien 1807 auch noch ein zter und 4ter Heft. - Von dem Lehrbuch der Naturphilosophie erschien des 5ten Theils 1. 2tes Stück 1810. 3tes Stück 1811. -Donna Padagoche, die Wunderseherin. Nebst dazu gehörigen Bemerkungen; in (Vulpius) Curiofitäten der Vor- und Mitwelt Bd. 5. S. 352-359. - Antheil an Schelling's und Markus Jahrbüchern der Medicin; E. Siebold's Lucina; Gehlen's Journal der Chemie; und Diederich's neuen Journal der Botanik. - Recensionen in den Götting, gel. Anzeigen und der Jenaischen Lit. Zeit. - Vgl. Güldenapfel S. 179-182. Saalfeld S. 240.

10 u. 14 B. OLBERS (Heinrich Wilh. Matthias) Berechnung der Bahn der Kometen von 1779; in' Bode'ns astronom. Jahrbuch 1782. S. 129 u. ff. Ueber den ersten Kometen von 1780; ebend. 1804. Ueber die Wahrscheinlichkeit, S. 172 - 181. einen Kometen vor der Sonne zu sehen; S. 208-Wiederauffindung des neuen Planeten Ceres und Beobachtung desselben; ebend. 1805. S. 98-102. Entdeckung der Pallas; S. 109-Entdeckung, Beobachtung und Berech-112. nung der Bahn des Kometen vom Jahre 1804; ebend. 1807. S. 229-233. Bemerkungen über seine Methode, Kometenbahnen zu berechnen; ebend. 1809. S. 193 - 196. Einige Bemerkungen über das Aufluchen der Kometen; S. 240-Ueber den Kometen von 1558; ebend. 248. 1817. S. 176-184. Ueber die Entdeckung eines neuen Kometen im Jahre 1811, Beobachtung desselben und des großen Kometen, Beobachtung der Pallas; ebend. 1818. S. 118-121. deckung und Beobachtungen des Kometen von

1815; S. 159-156 und S. 218-229. -Bemerkungen über das Licht der Kometen; ebend. 1819. S. 190-200. Ueber die Verbesserung einer schon beyläufig bekannten Kometen-Vahn; ebend. 1820. S. 216-224. Eine merkwürdige astronomische Entdeckung und Beobachtung des Kometen vom Jul. 1819; ebend. 1822. Den Ort eines Gestirns aus S. 175-170. feiner Bahn zu finden; S. 231-234. was über den groffen Kometen von 1819 und feinen Vorübergang vor der Sonne; ebend. 1823. Beobachtung der Sonnenfin-S. 133 - 140. sternis vom 7 Sept. 1820 und erste Entdeckung des Kometen von 1821 in Deutschland; ebend. 1824. S. 97 - 100. Mehrere astronom. Auffätze und Betrachtungen über Kometen in den Jahrbüchern auf 1806. 1813, 1814, 1817, 1821 und 1822. — Ueber den im J. 1789 erwarteten Kometen; in Hindenburg's Magazin für reine und angewandte Mathematik; 1787. S. 450-452. Erklärung über die in Bremen durch den Magnetismus vorgenommenen Kuren; im Teutschen Muleo 1787. Octbr. S. 88 u. ff. April S. 358 u. ff. Ueber eine merkwürdige aftronomische Entdeckung des Oberamtmanns Schröter in Lilienthal, den Merkur betreffend, und die Bedeckung des Jupiters im J. 1755; in v. Zach's monatl. Correspond. Bd. 1. (1800) S. 574 - 578. thode, den Gang und Stand astronomischer Uhren ohne feststehende Instrumente zu berichtigen; ebend. Bd. 3. S. 124 u. ff. Burkhardt's trigonometrische Methode zur Bestimmung einer Kometenbahn; ebend. Bd. 4. . S. 215 u. ff. Mars und Aldebaran, am 25 Februar 1801; ebend. Bd. 8. S. 293 - 311. Noch etwas über den Ludwigsstern; S. 528-531. Ueber den neuen Kometen; ebend Bd. 9. S. Beytrag zu der Lehre von Drey-503 - 507. acksauslösung ohne logarithmische Tafeln; ebend. Bd. 16. S. 539. 40. Ueber die Möglichkeit, dass ein Komet mit der Erde zusam-B 5 menmenkoffen könne; ebend. Bd. 22. S. 409-450. Ueber den Schweif des groffen Kometen von 1811; ebend. Bd. 25. S 3-22. (auch befond. gedruckt). Viele Correspondenznachrichten im 1-22ten Bande. — Beobachtung über die Wasserscheu mit unglücklichen Ausgang; in Huseland's Journal für praktische Heilkunde Bd. 41. Jul. S. 28-34. Ueber den veränderlichen Stern im Halse des Schwans; in Lindenau's und Bohnenberger's Zeitschrift für Astronomie 1816. Sept. Octbr. S. 181-189. — Vgl. Rotermund's Brem. Gel. Lex. Th. 2. S. 78-81.

- OLDENDORP (Christian Johannes) Lehrer der Zeichenkunst zu Schulpforta seit 1816 (vorher Landschaftsmahler zu Dresden): geb. in dem Schloss
  Marienborn in der Wetterau am 27 April 1772.
  §§. Die merkwürdigsten alten Burgen und
  Schlösser des Königreichs Sachsen. 1-4te Sammlung. Dresden 1811-12. Queerfol. m. col. Kps.
  \* Ernst und Laune, in Wahrheit und Dichtung.
  1stes Hest. ebend, 1815. 8. (Mehr ist nicht
  erschienen).
- \*\*OLEIRE (Heinrich Daniel David) praktischer Arzt

  zu Bremen: geb. daselbst am 7 März 1780.

  \$\$. Dist inaug. Quartum ex quomodo agunt
  arteria in circulationem sanguinis, Ersurt

  1803. 4. Verschied, anonyme Schriften.

  Vgl. Rotermund.

- on OLFERS (Ignatz F... M...) D. der Med. und Arzt bey der könig!. Preuss. Gesandtschaft zu Rio de Janeiro: geb. zu Münster . . . §§. De vegitativis et animatis corporibus in corporibus animatis repereundis Commentarius. P. I. Berol. 1816. gr. 8. m. 1 Kpf.
- .4B. OLIVIER (Ludw. Heinr. Ferdin.) war auch D. der Phil. und lebte zuletzt in Wien, wo er am 31 März 1815 starb: geb. 1759. §§. Von dem ortho-epograph. Elensentarwerk erschien 1819 eine wohlseilere Ausgabe in 2 Theilen. Die Schrift: über die Urstoffe der menschlichen Sprache u. s. w. (Wien 1821.) gehört wahrscheinlich einem spätern Autor.
- )LSHAUSEN (D. J. W.) wurde 1808 D. der Theologie, 1811 Danebrogsritter, 1815 fürstl. Lübeckischer Confistorialrath und Superintendent zu Eutin. SS. Gelegenheitsreden, nebst Entwürfen und Materialien zu Kanzelvorträgen. 1ster Band. Schleswig 1807. gr. 8. ster Bd. 1. ste Abtheil. 1809. (Auch mit dem Titel: Zugabe zu den beyden homiletischen Handbüchern über die in der neuen Schleswig - Holfteinischen Kirchenagende verordnende Texte. 2 Bde.). Religionsvorträge für die Fastenzeit. Schleswig 1809. gr. 8. Religionsunterricht für seine Confirmanden. Glückstadt' 18.. 8. 2te Ausg. 18.. 3te 1815. Leitfaden zum ersten Unterrichte in der Geographie in Gelehrtenschulen und zum Gebrauch in Bürgerschulen. Mit einem Anhange, welcher eine kurze Beschreibung des dänischen Staates enthält. Altona 1811. 8. 2te bis zum Jahre 1817 berichtigte und groffentheils ganz umgearbeit. Aufl. 1818. 3te verbell. Aufl. 1822. (Der Anhang ist auch besonders zu haben unter dem Titel: Kurze Beschreibung des dänischen Staates. Zunächst zum Gebrauch in Schulen, dann auch für nichtgelehrte Bürger der dänischen Monarchie, welche sich eine allgemeine B 4 Ueber-

Uebersicht ihres Vaterlandes zu verschaffen wünschen). Bemerkungen über verschiedens das Schulwesen betreffende Gegenstände, ver anlast durch einige Paragraphen der allgemeinen Schulordnung für die Herzogthümer Schlerwig und Holstein. Altona 1815. 8.

- OLSHAUSEN (Hermann) Sohn des Vorhergehenden; ausserg seit 1821 (vorher Repetent der theologie zu Königsberg seit 1821 (vorher Repetent der theolog. Facultät zu Beelin): geb. zu Oldeslohe 179..

  §§. Historiae ecclesiasticae veteris monumenta praecipua. Praefatus est A. Neander. Vol. I. P. I. tria priora saecula continens. Berol. 1820. 8. P. II. 1822. 8 maj.
- OLTMANNS (Jabbo) Domainenrentmeister und Professor zu Emden (nachdem er zuvor in Berlin, Paris u. a. O. privatisirt hatte): geb. zu Wittmund in Ostfriesland am 18 May 1783. Recueil des observations astronomiques, d'operations trigonométriques et de mesures barométriques, faites pendant le cours d'un voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, depuis 1799 jusqu'en 1803. Paris 1808 - 1810. Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum, per decursum annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab A. de Humboldt astronomia observatarum. Calculo Subject J. Oltm. Lutetiae Paris. et Cassellae Untersuchungen über die Geogra-1808. 4. phie des neuen Continents, gegründet auf die astronomischen Beobachtungen und Messungen Alex. v. Humboldt und anderer Reisenden. Paris 1809. 1810. 2 Bde. gr. 8. (Auch unter dem Titel: Alex. v. Humboldt's und Aims Bonpland's Astronomischer Theil. Ausgearbeitet Nivellement barométique von J. Oltm.). fait dans les régions équinoctiales du nouveau continent de 1799 à 1803 par Alex. de Humboldt; toutes les mésures ont été calculées par 3. Oltm. d'apres

d'apres la formule de Mr. Laplace et le coefficient de Mr. Ramond. On a ajouté aux noms des hauteurs mésurées quelques observations phyliques et géologiques. ibid. 1809. 4. bles hypsométriques, dressées par le calcul des nivellements barometriques d'apres la formule de Mr. Laplace. ibid, 1809. 4. (Auszug daraus in Gilbert's Annalen der Physik Bd. 38. S. 278 -Gab mit D. Reinhold heraus: Der deutsche Handelskanal, oder die schiffbare Verbindung der deutschen Meere, Flüsse und Handelsstaaten, nach ältern und neuern Vorschlägen, das nützlichste und würdigste Denkmal für Deutschlands wiedererrungene Freyheit. Leer und Bremen 1817. gr. 8. - Ueher Bestimmung der geographischen Länge von Regensburg und Guntersberg; in Bode'ns astronomischen Jahrbuch 1808. Ueber die geographische Lage von Mexico, nach den vom Herrn v. Humboldt im Königreich Neuspanien angestellten astronomischen Beobachtungen; ebend. 1800. S. 100-110. u. 260 - 270. Längenbe-Rimmungen verschiedener Städte, aus heobachteten Sonnenfinsternissen und Sternbedeckungen vem Monde; S. 152-157. Aberrations - und Nutationstafeln, nach den neuesten Elementen entworfen; S. 172-181. Die Länge der Berliner Sternwarte, aus einigen neuern Beobach-Ueber die tungen berechnet; S. 220-222. geographische Länge der Havanna; ebend. 1810. S. 125-136. Ueber die wahre geographische Länge des in Peru gemessenen Breitengrades; S. 154 - 162. Beytrag zu den Methoden, eine Reihe von Mondsdistanzen für die geographi-Iche Länge in Rechnung zu bringen; S. 167-Erläuterung der Methode, durch Hülfe beobachteter Azimuthe, Erhöhungswinkel und - relativer Erhöhung irdischer Gegenstände die geographische Position derselben zu bestimmen; S. 176 - 182. Vorschlag zu einer Methode, die Horizontalrefraction durch die geographi**fche** 

sche Länge zu bestimmen; S. 255-257. ber die Construction hypsometrischer Tafeln; ebend. 1812. S. 202-208. Astronomische Nachrichten und Bemerkungen, nebst einem Sternkalender; ebend. 1813. S. 199-208. Aftronomische Nachrichten und Beobachtungen, geographische Ortsbestimmungen u. s. w.; sbend. 1815. S. 143 - 152. Beytrag zur geographischen Ortsbeltimmung von Port Jakson in Südwallis; ebend. 1817. S. 154-159. Anwendung der Agathoklischen Sonnenfinsterniss vom J. 339 vor Christi Geburt auf die Verbesserung der Bewegung der Mondknotenbewegung; ebend. 1821. S. 156 - 159. Ueber die Anwendung der Monddeclinationen zu geographischen Längenbestimmungen; 181-186. (Viele kleine Auffätze in den Jahrbüchern auf 1810. 1812. 1815 u. 1822; die 2te Abhandlung ward auch in Zach's monatl. Corre-Ipond. 1806. S. 461-472. abgedruckt). Mondtafeln nach Bürg's Längengleichungen und de Laplace's Breiten - und Parallaxengleichungen; im 4ten Supplementhand zu Bode'ns astronom. Jahrbüchern (1808). S. 1 - 6. Untersuchung der wahren geographischen Länge von Portorico; S. 78-90. Untersuchung der geographischen Länge von Lancaster in Pensylvanien; S. 134-143. Erstes Supplement zu Herrn D. Piezzi's Sternverzeichnis; S. 167 - 189. ber die Breite von Quito; S. 196 - 204. Eiläuterung beym Gebrauch der Gerftnerischen Formeln für Sonnenfinsternisse; S. 255-257. Ueber die Verbindung von Mexico mit Veracruz, nach den Beobachtungen des Kammerherrn Alexander von Humboldt; v. Zach's monatl. Corresp Bd. 14. (1806). S. 445-460. Ueber die geographische Länge von Callao, nach der vom Herrn von Humboldt daselbst angestellten Beobachtung des Durchgangs des Mercurs vor der Sonnenscheibe berechnet u f. w.; S. 540 - 549. Verfuch, die geographische Länge von Gumana aus der von

Herrn von Humboldt daselbst beobachteten Sonnenfinsternis am 28 Octbr. 1799 zu bestimmen; ebend. Bd. 15. S. 327 - 336. Ueber die geographische Länge von Quito; ebend. Bd. 16. S. 97 -Ueber die Breite von Quito; ebend. Bd. 115. Ueber einige Zweifel des 17. S. 03-102. Herrn Pastor J. A. Fritsch gegen die Genauigkeiten der Kometenbeobachtungen; ebend. Bd. 21. Bestimmung der geographischen S. 132-126. Länge von Manila, hergeleitet aus den Beobachtungen Malaspina's; ebend Bd 27. S. 322-325. - Viele Auszüge aus Briefen im 15, 16, 17, 19, 20, 21 u. 22sten Bde. - Exposé des recherches faites sur la longitudo de la ville de Quito; in der Connoissance des Temps par 1809 die wahre Epoche der groffen von Heerdal erwähnten Sonnenfinsterniss am Flusse Halys; in den Abhandlungen der Berliner Acad, der Wissen-Ich. 1812-1813. Math. Cl. S. 75-94.

- Freyherr von OMPTEDA (D. H. L.) Zu seiner Literatur des gesammten Völkerrechts fügte K. A. C. H. v. Kamptz einen zten Theil, oder: Neue Literatur des Völkerrechts seit 1784. Berlin 1817. 8.
- Freyherr von OMPTEDA (Friedrich) Sohn des Vorhergehenden; starb zu Rom am 16 Mürz 1819 als königl. Hannöver. Kammerherr, ausserordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister beym päpstlichen Hose: geb. zu . . §§. Neue vaterländische Literatur, eine Fortsetzung älterer historisch-statistischer Bibliotheken der Hannöverischen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover 1810. gr. 8,
- ONHAUSER (Ign. Th.) flarb noch vor 1800.
- ONTRUP (Godehard; mit seinem Tausnamen: Johannes Bernard) Pfarrer an der Jakobskirche zu Goslar seit 1805 (1797 Benedictiner im Kloster St. Michaelis zu Hildesheim, 1802 Katechet bey der dasigen Klosterpfarre, 1803 zweyter Seelforger):

forger): geb. zu Rinkerode im Münfterischen am 28 Octor. 1773. SS. Katholisches Lehr- und Gebetbuch; ein Geschenk für Kinder bey ihrer ersten Kommunion, Hildesheim 1804... Ueber die Nothwendigkeit der guten Erziehung; Goslar. 1. 2te Aufl. 1807. 8. eine Predigt. Handbüchlein zum Rechnen und Geschäftsstyl. für die liebe Jugend in Stadt - und Landschulen. ebend. 1805. 8. Katechismus der christkatholischen Glaubens - und Sittenlehre. ebend. 1811. 8. 2te verbess. Aufl. 1813. 3te 1820. Vesperandacht, oder der nachmittägige Gottesdienst auf alle Sonn- und Festage des Jahres. ebend. 1814. 8. Die Lehre von dem heiligen Sakrament der Firmung; eine katechetische Abhandlung. ebend. 1814. 8. Kleiner Katechismus der christkatholischen Glaubens- und Sittenlehre für kleine Kinder. ebend. 1815. 8. pte Aufl. Hildesheim 1816. 3te Goslar 1816. -Noch einige Predigten, Leichenreden und eine Trauungsrede in den Jahren 1808, 1812, 1813, 1815 u. 1816. - Vgl. Felder II.

ONYMUS (Ad. Jos.) seit 1815 wieder ausserordentl. Professor der Theologie zu Würzburg: geb. daselbst am 29 März 1754. §§. Diss. exponens Justini Martyri de praecipuis religionis christianas dogmatis sententiam. Wirceb. 1777. 8. stini Martyri opera. Graece et Latine. \*Bemerkunibid. 1777 - 1779. 3 Vol. 8. gen auf einer Reile durch einen groffen Theil von Deutschland. Zürich 1793. 8. bey dem Begräbnis des Weihbischoffs Fahrmann. Würzburg 1802. Fol. Der 104te Pfalm übersetzt und mit Anmerkungen begleiebend. 1807. gr. 8. Ueber die Verhältnisse der katholischen Kirche; oder Beantwortung der Punkte, welche der Freyherr v. Wangenheim in seiner Eröffnungsrede bey der Berathung mehrerer Teutschen Bundesstaaten über die Angelegenheiten der Teutschen katholischen Kirche

vorgelegt hat. Ein Programm. ebend. 1818. 8. Die Glaubenslehre der katholischen Kirche, praktisch vorgetragen. 1ste Abtheilung: Die Lehre von Gott; den Werken Gottes, den Engeln und Menschen und von der Vorsehung. Sulzbach 1820. gr. 8. 2te Abtheil. des Werksder Erlösung. 1821. Meine Ansichten von den wunderbaren Heilungen, welche der Fürst Alexander von Hohenlohe seit dem 20 Junius d. J. in Würzburg vollbracht hat. Würzburg 1. 2te Ausl. 1821. 8. 3te 1822. — Recensionen in einigen Liter. Zeitungen. — Vgl. Felder II.

OPITZ (Ernft Aug.) Bruder von Karl Gotth.; flarb am 24 Decbr. 1816; war geb. zu Helmsdorf bey Stolpen am 27 Januar 1752. §§. \*Treuherzige Bemerkungen eines einfältigen Dorfpfarrers über D. Fr. Volkm. Reinhard's Reformationspredigt. Jena1801. 8. Versuch einer pragmatisch erzählten Geschichte Jesus von seiner Geburt an bis zur öffentlichen Ausbreitung seiner Lehre; für Christen und Nichtchristen. Zerbst 1812. gr. 8.

## OPITZ (Joh. Ferdin.) flarb am 11 Januar 1812.

- OPITZ (Johann Theodor Heinrich) herzogl. Coburg. Geheimer Assistenzrath (seit 1820) und (seit 1810) Consistorialrath zu Coburg: geb. zu Saalfeld am 22 Fulius 1774. §§. Realrepertorium der herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldischen Landesgesetze von den Jahren 1801 bis 1818 in alphabetischer Ordnung. 1 u. 2te Hälste. A bis Z. Goburg 1821. 4.
- 14B. OPITZ (Karl Gotth.) Bruder von Ernst Aug. (War früher von 1776-1781 Pastor zu Zehmen bey Leipzig): geb. zu Helmsdorf bey Stolpen am 16 Julius 1749. §S. Sendschreiben über eine merkwürdige Auslegung der Worte Christi im Matthäus. Leipz, 1814. gr. 8. Kurze Ueber-

Uebersicht der Offenbarung Johannis, merkwürdig für die Zeit und Freude des Glaubens für Christen und Israeliten. ebend. 1816. gr. 8. Der mit dem ewigen Evangelio mitten durch den Himmel fliegende Engel. Zweyter Nachtrag zur Uebersicht der Offenbarung Johannis. ebend. 1818. gr. 8. Licht in der Dankelheit, oder Gedanken über die Schöpfungsgeschichte. ebend. 1820. gr. 8. — Vgl. Albrecht's Sächs. Predigergeschichte 1sten Bds. 21e Forts. S. 881.

- OPPALKA (...) ... zu Rastenburg in Ostpreussen: geb. zu ... §§. \* Die Familie Gronau, oder die Reise nach dem Jahrmarkt. Erfurt 1806. 8.
- OPPEL (Michael) Thierzeichner zu München; flarb am 16 Febr. 1820. §§. Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodromus einer Naturgeschichte derselben. München 1812 (1811). 4. Gab mit Fr. Tiedemann und fos. Liboschitz heraus: Naturgeschichte der Amphibien. 1stes Hest: Gattung. Krokodil. Heidelb. u. Münch. 1817. mit 15 Taseln Abbildun, den Fol. — Tanypis, eine neue Vogelgattung; in den Denkschriften der Münchner Akad. der Wissensch. 1811-1819. Math. S. 159-166.
- von OPPEN (Joach. Fr.) flarb zu Berlin am 10 Octbr. 1815. (Er war zuletzt General Major, Präses der Artillerie-Prüfungs-Commission, auch Ritter des Preuss. Verdienstordens, des rothen Adlerordens zter Classe und des Russ. St. Annenord. zter Classe, und hatte 1813 sein 50jähr. Dienstjubiläum geseyeri). Vgl. Allgem. Lit. Zeit. 1815. Nr. 255.
- OPPENHEIMER (Dav.) ward 1803 Arzt der jüdischen Hausarmen zu Berlin,

oppermann (...) Rathmann zu Magdeburg:
geb. zu ... §§. Das Armenwesen und die
milden Stiftungen in Magdeburg. Magdeb. 1822. 8.

von ORELLI (Johann Kaspar) Professor der Lateinifchen Sprache und der Hermeneutik am Carolinum zu Zürich leit 1819 (vorher Profess. ander Cantons. schule zu Chur, nachdem er einige Zeit zu Bergamo gelebt hatte): geb. zu Zürich 1787. Beyträge zur Geschichte der italienischen Poelie. 2 Thle. Zürich 1810. gr. 8. Vittorino von Feltre, oder die Annäherung zur idealen Pädagogik im 15ten Jahrhundert, nebst Nachrichten über die Methode-Guarino's und Filelfo's. Mit Vign. ebend. 1812. 8. TOOKERTOUS LOYOS περι της αντεδοσεως, vervollständigt herausgegeben von Andreas Mustoxudes, verbessert, mit Anmerkungen und philologischen Briefen hegleitet. Zürich 1814. gr. 8. \_ Saggi d'eloquenza italiana, scelti etc. Turici 1817. 8. \*Letzte Briefe des Jacopo Ortis, nach der 15ten Ausgabe aus dem Italienischen übersetzt, nebft Hugo Foscolo's Rede an Napoleon Bonaparte. Zürich 1817. gr. 8. Kurze geschichtl. Darstellung der Reformation in der Schweiz und Bünden. Aus Auftrag des hochwürdigen evangel. Kirchenraths verfalst. Chur 1819. 4. mationsbüchlein; ein Denkmal des im Jahr 1819 in der Stadt Chur gefeyerten Jubelfestes. (mit J. Herbst). ebend. 1819. 8. Symbolae criticae et philolog. in C. C. Taciti Germaniam e co-dice praesertim Turicensi. Turici 1819 4. Selecta patrum ecclesiae capita ad esnynteunv sacram pertinentia. Part. I - 111. ibid. 1821-22. 8. Cronichette d'Italia. Vi s'aggiunge la vita di Dante Alighieri. Parti II. Coira 1822. 8. Eclogae poëtarum latinorum in usum gymnasiorum. Insunt Persii Satirae VI integrae. Turici 1822. 8. Was verloren ist, war zu gewinnen. Zwey Reden, gehalten in der Versammlung

lung der helvetischen Gesellschaft zu Schinznach am 8 May 1892 (mit Dr. Troxler). Glarus
1822. 8. Rationalismus und Supranaturalismus. Kanon, Tradition und Scription (shit Seh. Schulthess). Zürich 1822. 8. Sammlung der Versassungsurkunden des befreyten Griechenlands; aus dem Neugriechischen übersetzt. ebend, 1822. 8.

von ORELLI (Joh. Konr.) Pfarrer an der Kirche zum Heil. Geist, Kanonikus und Kirchenrath zu Zürich seit 1810 (vorher Diakon an derselben Kirche): geb. zu Zürich 1770. SS. Predigt zum Andenken Lavaters. Zürich 1800. 8. Nicolai Dazelvorträge. ebend. 1803. 8. masceni Historiarum Excerpta et Fragmenta quae supersunt. Graece et Latine. Lips 1804. 8. Jacobi Balde Carmina selecta edid. et not illustr. Turici 1805 8. Edit 11. 1818. Supplementum editionis Lipsiensis Nicolai Damasceni. Annatat. et emendat. Variorum continens. Lips. 1811. 8. Ισαιου λογος πειι του Μενεκλεους κληρου. Erläutert von u. f. w. Zürich 1814 8. Blick auf den Zustand der Teutschen Literatur während der drey letzten Decennien; Rede bey der öffentl. Bücheraustheilung gehalten. ebend. 1816. 8. Arnobii libri VIII adver-Recogn. et illustravit. Lips. 1816. sus gentes. Drey Rektoratsreden. Zürich 2 Vol. 8. Philo Byzantinus de septem orbis 1816, 8. spectaculis. Lips. 1816. 8. Memnonis historiarum Heracleae Ponti excerpta servata a Photio. Graece et Latine. Variis notis instruxit. ibid. 1816. 8. Neue Rektoratsreden im J. 1816 gehalten. Zürich 1817. 8. Aenei Taetici Commentarius de toleranda obsidione. Graece et Lat. Notas adjectt. Lips. 1818. 8. Fragmenta Librorum II et XI de Natura. Gr. et Lat. Edit. et adnotat. adscrips. ibid. 1818. 8. Zwey Predigten, gehalten am Reformationsfelte der Zürcherischen Kirche am 1 und 3 Jan. 1819

in der Heil. Geisteskirche. Zürich 1819. 8. Zwey Predigten: 1) Von der einfachen Würde des reformirten Gottesdienstes. 2) Ein Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Röm. kathol Kirche. Gehalten am 19 Nov. 1818 und 17 Jan 1819. ebend. 1819. 8. Polemonis Laodicen sis Laudationes II. funebres. Gr. et Lat. Animad ver fiones adj. Lips. 1819. 8. Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia. Graece et Latine. Colleg dispos. emend et illustr. ibid 1810. 1821. 2 V. 8. Sallustii Philosophi libellus de Dis et Mundo. Gr. et Lat. Emend. edid. ibid. 1821. 8. Poetarum veterum Latinorum et recentiorum quorundam Carmina sententiosa Tom. I. (Auch mit dem Titel: Publit Syri Sententiae etc.). ibid. 1822. gr. 8.

- zürich seit 1818 (vorher an der Bürgerschule zu Zürich seit 1818 (vorher Diakon im Turbenthal Cantons Zürich): geb. zu Zürich 1788. §§. Anmerkungen zu Xenophons Gastmahl. Mit Zusätzen von §. H. Bremi. Zürich 1814. 8. Versechtung des reinen Protestantismus, Rationalismus und unsers Kirchenthums gegen die neuesten Angriffe. ebend. 1822. 8.
- ORIENTALIS (Isidorus) Pseudonym. S. Otto Heine. Graf v. Lüben.
- ORPHAL (Wilh. Christ.) jetzt Hofadvocat. §S. Sind die Thiere blos sinnliche Geschöpse, oder find sie auch mit Fähigkeiten versehen, die eine Seele bey ihnen voraussetzen? Erörtert in einem Gespräche. Leipz. 1811. 8. Auch einige Worte über mehrere Gegenstände, die jetzt oft zur Sprache kommen; im allgem. Anzeiger der Teutschen 1819. Nr. 221.
- 14B. ORTEL (Christ. Gottlob) flarb am 24 Junius 1806: geb.zu...1779. §§. Nachricht von einigen bey der medicin. Anwendung, des Galzotes Jahrh, 7ter Band;

vanismus gemachten Bemerkungen; in § H. Voigt's Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde B. 5. S. 385-404. u. B. 6. S. 433-439.

ORTLOFF (Friedrich) Sohn des Folgenden; D. der Rechte und ordentl. Professor derselben, wie auch Oberappellations - Gerichtsrath zu Jena seit 1819 (vorher Profess. der Geschichte am Gymnasio zu Cohurg): geb. zu . . . 179 . . §§. Justinian's . neue Verordnungen über die Intestat - Erbfolge, oder Verluch einer Ueberletzung der Novelle 118 und diese betreffenden Stellen der Novelle 127 nebst dem griechischen Text derselben, der Vulgata, Julian's Interpretation, Hombergk's lateinischer Uebersetzung und vergleichenden Anmerkungen; so wie auch einer Einleitung über die justinianeischen Novellen, besonders in Hinficht der Sprache des Textes. Coburg 1816. 8. Ueber die Erziehung zum Bürger; eine Rede. ebend. 1818. 8. Von dem Papstihum über der Kirche und den Staaten und von der Reformation, nebst den von D. Mart. Luther am 31 Oct. 1517 angeschlagenen 95 Sätzen in lateinischer und deutscher Sprache. ebend. 1818. 8. mentatio juris romani de Thesauris ad §. XXXIX Inst. de rer. divis. Frag. III. S. 10 D. de jure fisci et C. un. Cod. de thesauris. Erlang. 1818. Von den Handschriften und Ausgaben des Salischen Gesetzes, nebst Beschreibung einer zu Bamberg befindlichen Handschrift desselben aus den Zeiten Kaiser Karls des Grossen. Coburg 1820. gr. 8.

ORTLOFF (Joh. Andr.) Vater des Vorhergehenden.
§§. Statuten der herzogl. Sächf. Relidenzstadt
Coburg, das ist die sogenannten alten Statuten,
geordnet, mit Anmerkungen und hierher gehörigen Entscheidungsurtheilen und Rescripten
versehen vom Stadtsyndicus D. Christopk Güntzel,
als auch die 1675 neuprojectirten Statuten, neben

den alten in gespaltenen Columnen abgedrucke, beyde aber mit den Statuten von Hildburghaussen, Heldburg, Eisfeld, Ummerstadt und Schalkau verglichen, und mit einer Einleitung zur Entwickelung ihrer gegenwärtig bestehenden Gestalt und dem jetzt gültigen Stadtrechte begleitet. Coburg 1818 4. — Von dem Corp. Juris Opisiciarii erschien 1820 eine 2te wohlseile Ausgabe; desgleichen von dem durch ihn bearbeiteten Theile des Seiler'schen allgemeinen Lesebuchs: Der technologische Kinder - und Jugendfreund, oder kurze und deutliche Beschreibung der Künste und Handwerker, die 5te A. 1815.

TMANN (B.) flarb am 7 May 1811. §§. Plan der Gegenstände aus der Dichtkunst. Bamb. 1785. 8. Gegenstände der ersten Rhetorik. ebend. 1787. 8. \* Epithalamium auf die Vermählung Churfürst Karl Theodors. München 1798. 8. Fl. Persii Satyrae. Edidit cum paraphrasi teutonica et notis illustr. ibid. 1807. 4 maj. — Vgl. Schenkl's neue Chronik von Amberg S. 275. Oberdeutsche Lit. Zeit. 1811. Nr. 106.

SANN (Emil) D. der Med. und seit 1821 Professor an der medicin. chirurg. Militair - Akademie 24 Berlin (vorher seit 1816 Privatdocent und affistirender Arzt im dasigen poliklinischen Institut): geb. zu Weimar 179 . . §§. Ideen zur Bearbeitung einer Geschichte der Physiologie. Berlin Universalregister zum 21 bis 1816. gr. 8. 40sten Band von Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde. ebend 1818. 8. Mit C. IV. Hufeland:' Bibliothek der praktischen Heilkunde. ebend. 1821. 1822. (Jährlich 12 Stücke). 8. (Von ihm stehen in diesem Journal folgende Abhandlungen: Beobachtungen über den innerlichen Gebrauch des Terpentinöls gegen den Bandwurm; B. 43. Sept. S. 13-30. Geschichte eines fieben Wochen alten vom Croop befallenen und glücklich geheilten Kindes; B. 48. Jan. S.

S. 90-106. Viele Uebersetzungen englischer Abhandlungen im 38, 40, 41, 43, 44 u. 49sten Bde). Mit D. C. Trommsdorf: Medizinisch-chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Kaiser Franzens-Bad bey Eger. Berlin 1822. 8. m. 4 Kps.

- OSANN (Friedrich) D. und seit 1822 ausserordents. Profess. der Phil. zu Jena (vorher . . . zu Berlin): geb. zu Weimar 179 .. §§. Analecta critica scenicae Romanae poesis reliquias illustrantia. Insunt Plauti fragmenta a Majo in codice Ambroliano nuper reperta. Berol. 1816. 8 maj. des Sophocles Ajax. Eine kritische Untersuchung, nebst zwey Beylagen. ebend. 1820. gr. 8. lemonis Grammatici, quae supersunt vulgatis, et emendatoria et auctoria edidit. Accedunt anectoda nonnulla graeca. ibid. 1821. 8 maj. Lucurgi oratio in Leocratem ad fidem codicum manuscriptorum adjecta annotatione critica, recenfuit. Jenae 1821. 8 maj. Sylloge inscriptionum graecarum et romanarum Fasc. I. ibid. 1822. fol. - Mehrere Auffätze in F. A. Wolf's literar. Analekten. - Beyträge zur Erklärung von Inschriften auf den Denkmählern alter Kunst; in Böttiger's Amalthea B. 2. S. 266-274. Ueber das Antisigma des Kaisers Claudius, Berichtigung einer Berichtigung; in Friedemanni et Seebodii Miscellaneis criticis Vol. I. P. I. p. 83-85. Commentatio ephigraphica: ibid. P. II. p. 987-293.
- osann (Gottfried Wilhelm) D. der Med. zu Jena:
  geb zu Weimar . . . §§. Dist. de natura affinitatis chemicae. Jenae 1822. gr. 4.
- OSIANDER (Fr. Benj.) seit 1806 Beysitzer der medicin. Fakultät zu Göttingen; starb am 25 März 1822. §§. Verlauf der mittelst Blasenpslaster geimpsten Kuhpocken. Nach eigner Beobachtung und Zeichnung vorgestellt in einer aufs genauche

nauefte illum. Kupfert. Göttingen 1302. fol. (auch franzölisch). Epigrammata in complures musei sui anatomici res, quae versuum amore fecit. ibid. 1807. 8. Edit. alt. aucta et emendatior. 1814. c. VI tab. aen. können Palläste, Schlösser und Schauspielhäuser am besten gegen Feuersgefahr geschützt, und Feuersbrünste überhaupt vermieden werden? beantwortet u. f. w. ebend. 1812. 8. den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung, und die Mittel gegen denselben. Eine Schrift sowohl für Polizey - und Justitz - Beamte, als für gebildete Aerzte und Wundärzte, für Psychologen und Volkslehrer. Hannover 1813. gr 8. berlicht der Ereignisse in der Entbindungslehranstalt im J. 1815; dargestellt in einer Rede an seine Zuhörer am 4 Januar 1816. Göttingen 1816. 8. Ueber die Entwickelungskrankheiten in den Blüthenjahren des weiblichen Geıster Theil, enthaltend die seltenen und wunderbaren Geistes- und Leibes-Zufälle in dielem Alter. ebend. 1817. gr. 8. Theil, von der medicinischen und psychologischen Behandlung dieser Krankheiten. 1818. 2te verb. und verm. Aufl. Tübing, 1820 - 1822. Handbuch der Entbindungskunft. 1ster Bd. 1ste Abtheil. ebend. 1818. 8. 2te Abtheil. 1819. eter Bd. 1ste Abtheil. 1820. gte Abtheil. 1822. Abbildungen und Darstellungen in Kupferstichen zur Erläuterung der Lehre der Entbindungskunst nach dem Handbuch. 1stes Heft, mit 4 Kupfert. ebend. 1818. 8. Das lieblichste Bild der Unschuld, beschrieben für Freunde der bildenden Künste. Götting. 1819. 8. Die Geschichte der schönen Venetianerin und ihres Bildes. ebend. 1819. 8. Amor der Blumenräuber, ein Oelgemälde. ebend. 1819. 8. Achill unter den Töchtern des Lykomedes, ein Oelgem. ebend. 1819. 8. Einfache Erzählung der Veranlassung zu seiner Reise nach Leip-

Leipzig im Dechr. 1820 und der daselbst verrichteten chirurgischen Operationen. Geburtsstelle, oder Beschreibung und Abbildung eines Geburtsgestells, welches nach den in dem Handbuche Offianders dargelegten Grundsätzen eingerichtet, von ihm erfunden und durch eigenen und andern vieljährigen Gebrauch erprobt ist. Mit 2 Abbildungen. ebend. 1821. 8. Geschichte einer Harnverhaltung von scirrhöser Vorhaut mit ihren Folgen und ihrer Heilung. Durch Zeichnungen nach der Natur erläutert, mit einem selbsterfundenen Harnrecipienten zum Gebrauch derer, die den Harn nicht halten können, begleitet; in dem Museum der Heilkunde Bd. 2. (Zürich 1794 8). S. 1-19. Heilung des Mutterkrebles und krankhafter Auswüchle aus der Gebärmutter durch den Schnitt; im Reichsanzeiger 1803. Nr. .. und in-Hufeland's Journal für prakt. Heilkunde Bd. 16. St. 3. S. 133-135. De instrumentis et machinis ad pernoscendam optimam aeque ac vitiosam pelvis muliebris formam et inclinationem facientibus, ab ipso inventis multoque usu comprobatis, commentatio illustrata adumbrationibus cum Tab. aen. VII: in Commentationibus recentior. Societ reg. scient. Goettingensis Vol. I. p. 1-24. Nova methodus instituendi vivente femina ventris gravidi incisionem, ab ipso inventa et bis peracta, adjectis observationibus huc facientibus; ibid. Vol II. p 1-24. De homine, quomodo fiat et formetur, series observationum una cum descriptione staterae portatilis ad examinandum infantum neonatorum pondus nuper inventae; ibid. Vol. III p. 25-61. carbone ligneo, summo ad arcendam metallorum oxydationem remedio, novo ac certissimo experimento comprobato; ibid. Vol. 1V. p. 89 fqq. De homine, quomodo formetur, continuatae ob-Servationes, Spectantes inprimis epidermidem, cutem et piles fetuum; ibid. p. 109 sqq. ber den Schwanzwurm der Kühe; im Hannöver.

Magazin 1804. St. 32. Noch ein Aufschluss über die ältere Zigeunergeschichte, aus einem latein. Schriftsteller; ebend. St. 84. Umständliche Nachricht von einer unvollkommenen Frucht in dem Leichnam eines Knaben, mit erläuternden Anmerkungen; ebend. St. 88. Ueher D. Galls Schädellehre und Vorlesungen in Göttingen; ebend. 1805. St. 60. 83. 85-90. Beantwortung der Frage: Hat man Beweise und Erfahrungen, dass im Handel den Weinen oder einigen Sorten derselben Spiessglanz beygemischt worden sey? Aus welchen Absichten konnte das geschehen? ebend. 1806. St. 64. Ueber die Anpflanzung der Obstbäume an Strassen und auf Weideplätzen; ebend. 1807. St. 43-46. Wohlfeile wasserdichte Schuhe ohne Leder zu verfertigen; ebend. 1808. St. 19. Ueber das Erdeessen der Menschen; ebend. 1809. St 26. 27. Wohlfeile und sichere Art, kleine thierische Körper, die in Weingeist aufbewahrt werden sollen, zu versenden; ebend. St. 52. probtes neues Mittel, die Pferde vor Fliegenstichen zu schützen; ebend. St. 75. logenannte Geistererscheinung und Geisterseherey aus eigner Erfahrung; ebend. 1809 St. 15-18. Blüthenstaubregen oder vermeinter Schwefelregen in und um Göttingen; ebend. 1811. St. 22. Ueber den innern Bauchbruch der Zugochsen; ebend. St. 31. Einige Nachrichten von dem Leben des Freyherro Christian Heinrich von Palm; ebend. 1819. St 65. 65. 66. Krankheitsgeschichte eines jungen Mannes, der zwey Jahre lang an seiner linken Seite krank war; in den Abhandlungen der Erlanger Societ. B. 1. - Literae ad J. P. Mannoir de carcinomatis uteri extirpatione; dans les Annales de Sociéte de médecine prat. de Montpellier T. II. p. 200 fag. - Ausserdem einige Aussätze in Becker's Reichsanzeiger und dem allg. Anzeiger der Teutschen. - Recens, in den Götting, gel. An-C 4

zeigen, der Hall. und Jenaischen Lit. Zeit. und Hartenkeil's medic chirurg. Bibliothek. — Vgl. Saalseld S. 308-314. u. S. 626.

- OSIANDER (Joh. Fried.) aufferordent! Profess. der Medicin und Mitaufseher des zoologischen Theils des königl. Musei zu Göttingen seit 1816: geb. zu Kirchheim unter Teck im Königr. Würtenberg am 2 Februar 1787. §§. Bemerkungen über die franzölische Geburtshülfe, nebst einer ausführlichen Beschreibung der Maternité in Paris. Hannover 1813. 8 (editionale) quo in docenda et discenda medicina atque arte obstetricia methodum activam potiorem. in facienda exspectationem saepe non alienam esse oftendit, et observationes quasdam de Pupillis mannuarum numero et structura variis communi-Goett. 1817. 4. Nachrichten von Wien über Gegenstände der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Tübing. 1817. gr. 8. - Vgl. Saalfeld S. 378. 379.
- 14 B. von der OSTEN (Wilh. Aug.) Hannöv. Obrist zu Lüneburg -
- OSTERHAUSEN (J. K.) §§. Einige Worte zu Widerlegung der Darstellung des Kunst - und Buchhandels zu Nürnberg u. f. w. Nürnberg 1812 8. (Auch in Nemnich's Reise durch die Schweitz und verschiedenen Gegenden Deutschlands (Tü-Gab mit 3. H. W. Witbingen 1811. 8). schel heraus: Joh. Konr. Grübel's Gedichte in Nürnberger Mundart. 4 Bdchen. Nürnberg Gab mit Wilde heraus: Neues 1812. 8. Taschenbuch von Nürnberg, enth. eine topographisch - statistische Beschreibung der Stadt. Nürnb. 1819. 8. m. Grundr. u. Kpf. — Ideen über vergleichende Pathologie; in den Abhandlungen der Erlanger Societ. der Wissenschaften. B. 1 (1810).

- B. OSTHOFF (H. Chr. A.) §§. \* Ueber das Verhältnis des Geiftlichen zum Arzt und Kranken, zunächk für Geiftliche. Berlin 1806. gr. 8. Einige Gedanken über den gegenwärtigen Zuftand der wissenschaftlichen Literatur. Sulzbach 1807. gr. 8.
- WALD (Heinrich) Pseudonym. §§. Neue Fibel, oder ABC Lese und Bilderbuch für Kinder. Meissen (1815). 8. m. kolor. Kps. 2te Aufl. 1818. Bildungsbuch in unterhaltenden Erzählungen für Mädchen und Knaben von 5 bis 9 Jahren. ebend. (1815). 8. m. Kps. 2te Aufl. 1818.
- WALD (H. S.) §§. Wahrheiten in allegorischmoralischen Gedichten. Nebst Fabeln, Erzählungen, Räthseln, Dialogen u. s. w. zur gesellschaftlichen Unterhaltung. Breslau 1818. 8. Heilige Wahrheiten in ascetischen Gedichten, zu Beförderung der christlichen Erkenntnis und des Glaubens, ebend. 1821. 8.
- WALD (J... F...) königl. Preuss. Rechnungsrath bey der Hauptkasse der königl. Seehandlungssocietät zu Berlin: geb. zu ... §§. Gedichte auf die grossen Begebenheiten der Jahre 1813 u. 1814. Berlin 1815. gr. 8.
- 'MAR, Pseudonym. S. J. K. C. Nachtigall.
- TE (F. W.) §§. Die Engländer in der Oftee.
  1. 2tes Stück. Altona 1808. 8.
- FTEMANN (Friedrich) Conrector am Gymnasio zu Cottbus: geb. zu . . . §§. Lehrbuch der Geometrie für Anfänger in Gymnasien und Bürgerschulen. Berlin 1822. 8.- m. 6 Kpf.
- TTERBEIN (Daniel Eberhard) D. der Theologie und seit 1795 reformirter Prediger zu Emmerich (vorher Prediger an verschied. Orten): geb. zu Emme

Emmerich am 6 Jul. 1766. SS. Diff. mang. de solenni ascensione Jesu Christi in coelum aspectabili modofacta. Duisburg. 1802. 8. — Hat auch die neue Sammlung auserlesener geistlicher Lieder zu dem Kirchengesangbuch der evangelisch-resormirten Gemeinden in Cleve, Jülich, Berg und Mark (Cleve 1798. 8) und Joh. With. Kellner's Gebote Jesu Christi (Zütphen 1893. 8) ins Holländische übersetzt. — Hatte Antheil an dem neuen deutsch-holländischen Wörterbuch (Zütphen 1803. 8). — Er lieferte Beyträge zum westphäl. Anzeiger. — Gelegenheitsgedichte. — Vgl. Rassmann ister Nachtrag S. 84. 85.

14B. OTTMER (J. H. Gottfried, nicht Georg) flarb am 27 Jan. 1814. War geb. 1769.

OTTO (Adolph Wilhelm) Sohn des Folgenden; D. der Phil. und Medicin, ordentl. Professor derselben und Medicinalrath zu Breslau' (früher Prosektor am anatomischen Theater zu Frankfurt an der Oder): geb. zu Frankfurt a. d. O. 178.. Diff. inaug. Monstrorum sex humanorum anatomica et physiol disquisitio. Francos. ad ibid. 1811. Vratislav. 1819. Viadr. 1804. 4. Handbuch der pathologischen m. Kpf. Anatomie des Menschen und der Thiere. Seltene Beobachtungen. lau 1814. gr. 8. zur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig. 1 Heft. ebend 1816. gr. 4. m 2 Kupfert. in Fol. De sternaspide thalassemoideo. et siphostomate diplochaita, vermibus duobus marinis. Epistola gratulatoria. ibid. 1820. 4 maj. c. 2 fig. color. Conspectus animalium quorundam marinorum nondum editorum. Pars prior. ihid. 1820 4. — Animalium maritimorum nondum editorum genera duo; in novis actis physico-medicis Acad. Caesar, naturae: Curiosorum T. X. P. II (1821). - Ueber eine neue Roche und eine gleichfalls neue Meluske; in den Verhandlungen der königl. Leopoldinisch-Ca-

rolini"

- rolinischen Akademie der Naturforscher B. 2. Abtheil. 1 (Bonn 1820. gr. 8). Nr. 3.
- OTTO (Bernh. Chr.) Vater des Vorhergehenden. Ward 1821 Jubeldoctor (nachdem er schon früher in Ruhestand versetzt worden war): geb. am 6 März 1745. §S. Von seiner Uebersetzung und Vermehrung der Naturgeschichte Büffon's erschien 1809 noch der 35ste Band.
- OTTO (Fr...) Inspector des botanischen Gartens zu Berlin: geb. zu... §§. Mit D. H. F. Link: Abbildungen auserlesener Gewächse des königl. botanischen Gartens zu Berlin, nehst Beschreibung und Anleitung, sie zu ziehen. Lateinisch und deutsch. Berlin 1820-1822. 5 Heste gr. 4. Hat Antheil an: Fr. Guimpel's Abbildung der fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten für Forstmänner, Gartenbesitzer und für Freunde der Botanik (Berlin 1821-1822. 7 Heste gr. 4).
- 11u. 14B. OTTO (Geo. Chr.) Hat fich auch unter dem Namen Georgius verborgen. Vgl. diesen Artikel im 17ten Bande.
- OTTO (Geo. E.) ist gestorben.
- OTTO (Georg Karl) königl. Sächs. Premierlieut. und (seit 1811) Lehrer der Mathematik beym Cadettencorps zu Dresden: geb. zu Loitzsch bey Zeitz am 2 Februar 1777. §S. Anweisung, alle mögliche Rechnungsfälle auf allgemeine Ausdrücke oder Formeln zu bringen, und mittelst arithmetischer Hülfstafeln das praktische Rechnen zu erleichtern, als ein Beytrag zur mehrern Verbreitung der Buchstabenrechenkunst in allen Ständen des bürgerlichen Lebens gegeben. Meissen 1809. 8. Lehrbuch der niedern Arithmetik, ein vollständiges Rechenbuch, welches alle Fundamentalregeln mit 1775 Uebungs.

beyspielen aufstellt. Dem Gebrauche in allen Lehranitalten gewidmet. Dresden 1820. gr. 8. Theorie zur Untersuchung des finanziellen Vermögenszukandes eines Principals bey Anschaffung eines Waarenlagers durch einen Factor. Ein Cathorticon des gemeinen arithmetischen Verstandes nach den einfachsten Regeln des Buchhaltens bearbeitet und zur gründlichen Widerlegung vorgelegt. Leipz. 1822. 4. (Auch unter dem Titele Beweisschrift, das fich ein Rechnungsführer bey Ablegung seiner, einen 18jähr. merkwürdigen Rechnungsprocess veranlassten und noch bestrittenen combinirten Rechnungen keiner Veruntreuung von 13,343 Rthlr. hat zu Schulden kommen lassen, sondern derfelbe eine Forderung von 16,865 Rthlr. behält).

10. 11 u. 14 B. OTTO (Gottl. Fr.) ftarb am 8 Januar SS. Gab heraus: D Mart. Luther's Sendschreiben an einen Oberpfarrer der Oberlausitz, über das Bedürfnis besserer Gesangbücher. Wittenb. 1798. 8. Kurze Nachricht von denen Stadt- und Landpredigern in der Oberlausitz, die sich dreymal verehelicht haben. Görlitz 1805. 4. Kurze Nachricht von denjenigen Rathmannen zu Görlitz, die feit 1701 im Rathsstuhle theils ihrer Väter, theils ihrer Großväter Aemter bekleidet haben, ebend. Denkmal der Demois. Bucher. 1806. 4. Dankpredigt für Friedersehend. 1807. 8. dorfs Errettung aus einem gefährlich zündenden Gewittereinschlage, über Gal. 6, 7 - 9. ebend. 1811. 8. Kurze Nachricht von den seit der Reformation bis auf die gegenwärtige Zeit gewesenen Officialen und nachgehends Generalsuperintendenten in Lübben; ein Bruchfrück der Niederlausitzischen Presbyterologie. Zittau 1814 gr. 8. - Zu seinem Lexikon der Oberlausitzischen Schriftsteller lieferte M. Joh. Dan. Schulze (Görlitz 1821) einen Supplement-

menthand. - Etwas von der Oberlaufitz. Abkunft der Grafen von Hartig; in der Lauf. Monatsschr. 1803. I. S. 225 u. ff. Einige Geschlechtsnachrichten von den Herren von Schindel. besonders von dem Oberlausitzischen Zweige; ebend. II. S. 3 u. ff. und S. 165. gleichende Rückblicke auf die zweyte und dritte Saecularfeyer der Universität Wittenberg, Hissicht auf die Oberlausitz; ebend. S. 138 u. ff. Nachricht von einer Predigerconferenz in der Oberlausitz; in Rekkopf's Predigerjournal 1805. Auch noch etwas über die S. 842 - 846. beyden Acoluthe; in der Leipz. Lit. Zeit. 1805. Intell. Bl. S. 860 u. ff. — Viele Zusätze zu Söcher's Allg, Gel. Lexicon und Adelung's Zulätzen, Meusel's verstorb. und jetzt lebenden Gel. Teutschland und dessen Künstlerlexicon, in den Jahrg. 1806 und 1811. - Biographische Skizze und vollständiges Druckschriften-Verzeichnis des Hrn. Oberhofpred. D. Chr. Fried. Ammon; im Görlitzer Anzeiger 1813. Nr. 35. 38. Lebensumstände des Jubelpred, und Pastors Joh. Christ. Dehmels in Lichtenau bey Lauban; ebend. 1814. Nr. 59. - Recens. in der Laus. Monatsschr. und im Lausitzer Wochenblatt. --Vgl. Otto IV. Rotermund Fortsetz. von Söcher's Gel. Lexicon V.

## OTTO (Gottl. Arn.) starb im J. 1813.

OTTO (Heinrich Theodor Ferdinand) Rector am Progymnasio zu Sobernheim bey Kreutznach (verher Prediger zu Benndorf am Rhein): geb. zu Weilburg 1790. §§. Anstandstabelle. Leipz. 1816. fol. Christliche Haustafel. ebend. 1816. fol. Die heilige Woche, oder Geschichte der letzten Reden, Thaten und Schicksale Jesu Christi auf Erden. Nach den vier Evangelisten. Nebst einigen Abhandlungen über verschiedene Gegenstände, welche mit der Leidensgeschichte und dem Tode Jesu in Verbindung

dung stehen. ebend. 1817. 8. — Unter dem Namen Isidorus Rhenanus hat er in mehrere Zeitschriften Aussätze geliefert.

- OTTO (Johann Adolph) flarb als Regierungssecretair zu Dresden am 10 Februar 1814: geb zu .... 1776. §§. \* Aristides, oder über die Aushebung der Steuerfreyheit und eine gleiche Vertheilung der Reallasten im Königreiche Sachsen, so wie über die Mittel, dieselben zu erleichtern. Von einem Sächs. Patrioten bey Gelegenheit des Landtags 1811. Dresd. 1811. 8.
- 14 B. OTTO (Joh. Friedr. 2) §§. Von seiner Schrift erschien zu Gotha 1807 die 2te Ausg. mit 20 Kpf.
- OTTO (Johann Friedrich 3) Privatgelehrter zu Dresden: geb. daselbst am 27 April 1774. §§.
  Obolen. Dresd. 1817. 8. Verschied. Aufsätze in den Dresd. gemeinnütz. Beytr. 1811-1814. z. B. Etwas über die Leichenbestatung der Alten, besonders bey den Römern; Misc. 1813. Nr. 21-26. Von den Leichengebräuchen, die bey den Römern dem eigentlichen Funus vorausgiengen; Beytr. 1814. Nr. 48.
- OTTO (J... S... G...) lebt in Berlin. 14B. Gab heraus: Soh. Christ. Nelkenbrecher's allgemeines Taschenbuch der Münz-, Maas- und . Gewichtskunde für Banquiers und Kaufleute. 11te verbess. und verm. Aufl. Berlin 1815 (1814). 8. 12te 1818. Vollständige und ausführliche Münz- und Wechselcours- Reductions- und Arbitrage - Tabellen für Berlin und Leipzig, Königsberg und Danzig, Hamburg und Amsterdam, in Verbindung mit allen See- und Handelsstädten Europens. Nebst Gebrauchsanwei-Sungen, den in diesem Werke vorkommenden Tabellen, mit Ausrechnungen und Regeln fämmtlicher Aufgaben dazu, nach dem Ketten-Satz, und einem Anhang der Zins- und Discon-

totabellen für jede Summe und Zeit mit deren. Erläuterungen. ebend. 1822, gr. 4. führliche Zinsen- und Disconto- Tabellen zu 1-12 pro Cent pro anno, in Theler à 24 Groschen alt Courant sowohl, als auch in neuer Münze, à 30 Silhergroschen, und zwar von 1 bis 10,000 Thlrn. Capital; für jede Zeit von 1 Tag bis 12 Monate; nebst Gebrauchsanweifung aller vorkommenden Sätze und Aufgaben hierzu, mit deren Ausrechnungen nach den allgemeinen Regeln und Rechnungsarten, so wie mit Anführung fämmtlicher Regeln der Zinsberechnungen überhaupt und einer Anweisung zum Gebrauch dieser Tabellen auch für die Valuta fämmtlicher auswärtigen Handelsplätze. ebend. 1822. gr. 4. - Von feinem Feinbuche. dessen iste Aufl. in 12 herauskam, ist 1822 eine neue Ausgabe erschienen.

- OTTO (Karl Eduard) D. der Rechte und ausserordentl.

  Profess. derselben zu Leipzig: geb zu Bautzen
  am 14 August 1795. §§. Diss. de Atheniensium actionibus forensibus. Spec. I II. Lips.
  1820. 4. Antheil an D. Aug. Binzer's
  encyclopäd. Wörterbuch der Wissensch., Künste
  und Gewerbe. 1 B. (Altenburg 1822. gr. 8).
- OTTO (P... C...) D. der Med. zu Wetzlar: geb. zu... §§. Beyträge zur chemischen Statik. oder Versuch eines kritisch-philosophischen Commentars über Berthollets und andre neue chemische Theorien. (Auch mit dem Titel: Einleitung in die wissenschaftliche Chemie, im Geiste von Kants und Berthollets Lehren). Wisbaden 1-3ter Th. 1814-17. gr. 8.
- OUVRIER (K. S.) flarb am 31 Jul. 1819. Er war seit 1798 Herausgeber der Leipziger Fama, die 1819 in 4 herauskam.

OVERBECK (A. W.) auch fürstl. Lippischer Rath seit dem 27 Jun. 1815; starb am 12 Nov. 1817.

OVERBECK (B. L.) ftarb am 22 Octbr. 1818.

OVERBECK (C. A.) Bürgermeister seit 1814; starb am 9 May 1821. §§. Ueber die Fortdauer der Gültigkeit älterer Hypotheken auf Mobilien, namentlich der Hypothekwechsel nach neuerem Rechte. Beytrag zur Erklärung des Art 157 des kaiserl. Dekretes vom 4 Jul. 1811. Hamburg 1812. 8. — Von Anakreon und Sappho erschien 1822 die 2te Ausl.

OVERBERG (B.) königl. Preuss. Consistorialrath zu Münster seit 1816 und (leit 1818) Ritter des rothen Adlerordens gter Classe (früher seit 1780 Dekan zu Everswinkel unweit Münster, 1783. Normalschullehrer in Münster, 1785 Examinator synodalis und Beichtvater der (vormaligen) Lotharingischen Chorjungfrauen daselbst, Dechant und Regens im bischöfl. Seminar zu Ueberwasser): geb. zu Voltlage bey Osnabrück am 1 May 1754. SS. Neues ABC-Buch für die Schulen Münsterlands. Münster 1788. (ward Katechismus der christöfters aufgelegt). katholischen Lehre zum Gebrauche der größern Schüler, nach Anleitung des Religionshandbuchs. ebend. 1804. 8. . . . 6te Aufl. 1807, 7te 1809, 8te 181., 9te 1814, 10te 1816. (Auch erschienen später noch mehrere Ausg.). ner Hauslegen, oder gemeinschaftliche Hausandacht, welche besonders nützlich ist, den Segen Gottes zu erhalten. Münster 1807. . . Ueber die Moden; Gespräch einer Lehrerin mit ihren groffen Penfionairen. ebend. 1807. . . Einige Auflätze im Münsterischen gemeinnütz. Wochenblatt Jahrg. 1817. 1818. - Von der Anweisung zum Schulunterricht erschien 1804 die zte, 1807 die 4te, und 1817 die 5te; von der bibl. Geschichte 1815-1817 die 5te, und 1892

1822 die 6te; von dem chriskathol. Religionshandbuch 1807 die 2te; und von dem kleinen chriskathol. Katechismus 1810 die 2te, und 181. die neueste Auslage. Dagegen sind die im 14ten Bande erwähnten sämmtlichen Schriften auszustreichen, weil dieses blos ein neuer Abdruck der von 1793 - 1804 herausgegebenen Werke ist. — Vgl. (B. A. B. Rensing) Apologie der Schriften des Herrn B. Overberg, wider die Recensionen derselben im 1sten Stücke des 100sten Bandes der neuen allgem. Bibliothek; von einem katholischen Geistlichen (Dorsten 1808. 8). Felder III. Rassmann und die Nachträge.

VERKAMP (T. C. W.) seit 1806 ordents. Profess. der theoret. und prakt. Philosophie (nachdem er seit 1771 Adjunct der philosoph. Facultät gewesen war). §§. Memoria Theoph. Schlegelii, Theologiae Doctoris et Prof. prim. Acad. regiae auctoritate publica scripsit. Gryphisw. 1811. fol. — Vgl. Biederstedt's Nachrichten von den jetzt lebenden Schriftstell. in Neuvorpommern und Rügen.

P.

AALZOW (C. L.) §§. \* Kriegs - und Friedens. rechte der Franzosen. Berlin 1815. 8. 2te Aufl. (mit seinem Namen) 1821. \* Das vertheidigte Frankreich, oder Berichtigung des Kriegsund Friedensrechts der Franzosen. ebend. 1816. 8. 2te Aufl. (mit seinem Namen) 1821. und Schild. Gespräche über das Bürgerrecht der Juden. ebend. 1817. 8. 2te Aufl. (mit /einem Namen) 1821. Ueber Teutsche Gesetzbücher und den Inquisitions-Process, ingleichen über das öffentliche gerichtliche Verfahren und über die Geschwornengerichte. ebend. Das ästhetische Christenthum. Synesius, oder histo-Lemgo 1819. gr. 8. risch - philosophischer Verluch über Katholicis-19ecs Jahrh. 7eer Band, mus. mus und Protestantismus, und über ihre Verhältnisse gegen Fürsten und Staaten, ingleichen über ihre Vereinigung. (Auch unter dem Titel: Das Jubiläum, oder historisch - philosophischer Versuch über Katholicismus u. s. w). ebend. 1819. gr. 8. Bernhard und Philibert. Gespräche über Glücksspiele, insonderheit über die Lotterie. Dessau 1820. 8. Das Theater der Resormation, oder der Papst und die Resormatoren. (Auch mit dem Titel: Die Polemik des 16ten Jahrhunderts). ebend. 1822. 8. — Von dem Handbuch für prakt. Rechtsgelehrte erschien eine 2te verbess. und verm. Ausl. 1. 2ter Bd. 1816. 3. 4ter Bd. 1817. 5ter 1819.

- PABST (C..., L...) Vorsteher eines Erziehungs Instituts zu Elberseld: geb zu ... §§. Fragmente über Menschenerziehung, mit besondrer Hinsicht auf die Bildung des weiblichen Geschlechts in Töchterschulen. Elberseld 1817. 8.
- 10 B. PABST (Franz Anton) lebt in Prag. §§. Gabheraus: Kriegspolaune, oder interessante Uebersicht der seit der französ. Revolution bis jetzt zwischen Oesterreich und Frankreich vorgefallenen Kriege; sammt einer statistischen Ansicht des Anwachses des russischen Reiches bis zur gegenwärtigen Epoche. Ein historisch-statistisches Werk. Prag 1814. 8. War auch seit 1812 Redacteur des Prager Volksfreundes.
- Freyherr von PACASSI (J. Baptist) starb am 8 Junius 1818 als Ritter des Oestreich. Leopoldordens, Hofbaurath und (seit 1811) Direktor des Wasserbauamts: geb. zu Görz im Dechr. 1758. — Vgl. de Cadelli scrittori Friulano-Austriaci p. 173-177-
- 15B. von PACHELBEL GEHAG (Heinrich Chriflian Friedrich) königl. Preusf. Chef - Prösident der Regierung von Neuvorpommern und Rügen in Stral-

Stralfund seit 1818, auch Commandant des Schwed Nordsternordens und Ritter des rothen Adlerordens ater Cl. (früher feit 1784 herzogl. Zweybrück. Kammerjunker, hierauf Accessift beym herzogl. Archiv, sodann Regierungs-Asfessor, 1788 Regierungs - Referendar in Stralsund, 1789 würkl. Regierungsrath, 1810 Kanzler): geb. zu Zweybrücken am 27 Junius 1763. §§. De l'intérêt, qu'a la Pomeranie Suédoise d'être une province de l'empire d'Allemagne, lorsqu'il survient une guerre entre la Suede etc. Stralfund 1789. . . (Line anonyme franzöl Ueberletzung von E. F. Hagemeister diatribe de eo, quid interveniente, bello Suevico intersit Pomer. Suev. esse partem Imperii Rom. Germ. (Berol. 1788). -Verfahren des Marschalls Davoust gegen den Regierungskanzler in Stiallund, v. Pachelbel; in Rühs und Spieker's Zeitschrift für die neueste Ge-Schichte B. 4. St. 2 (1815) S. 32-53. - Vgl. Biederstedt's Nachr. von jetzt lebenden Schriftstellern in Neuvorpommern und Rügen.

- PACIDIVES STRINGLADIUS, Pseudonym. 5. Fr. Zuckschwerdt.
- PAESTELLO (Giovanni) Pleudonym. S. H. J. Schulz.
- PäTZ (Ludwig August) ... zu ...: geb. zu Ilfeld ... §§. Comment. de vi, quam religio christiana per tria priora secula ad hominum animos, morem et vitam habuit, in certamine liter. civ. acad. Georgiae Augustae praemio ornata. Goetting. 1799. 4 maj.
- PAGENSTECHER (Wilhelm) herzogl. Nassauscher Regierungsrath zu . . . ; geb. zu . . . §§. Die deutsche Gemeinde - Verfallung und Verwaltung in einem Umrisse. Darmst. 1818. gr. 8. Auweisung zur zweckmässigen Gemeinevermögens-Verwaltung, in besondrer Beziehung auf des Herz. Nassau. Giessen 1818. gr. 8.

PARL (3. G.) feit 1814 Pfarrer zu Fichberg bey Schutbisch - Hall. SS. \* Vernunft - und schriftmässiges Schutz - Trutz - und Vertheidigungs - Libell für den Würtembergischen Adel, von Sebastian Käsborer, Schulmeister in Ganslofen. Waldangelloch u. Leipz. 1797. 8. \* Herzliches und aufrichtiges Troft - und Condolenzschreiben an den guten Mann, der über das Trutzlibell für den Würtemberg. Adel Thränen vergossen hat. von Willibald Panshaf, Provisor in Ganslofen. Rummelshausen u. Heblack 1797. 8. Käsborer's Gutachten über die Wahlfähigkeit eines Würtemberg. Landtagsdeputirten. . . . \* Desselben letztes Wort über den 1797. 8. \* Freymüthige Dar-Adel. . . . 1797. 8. stellung des Adels in Würtemberg. Berlin u. Helmstädt 1798. 8. (Ward ohne sein Vorwissen ans Häberlin's Staatsarchiv abgedruckt). heimnisse eines mehr als funfzigjährigen Würtemberg. Staatsmannes. (Heilbronn) 1799. 8. Oswald, der Menschenhasser. Ulm 1803. 8. \* Der literarische Eilbote für Teutschland. Gmünd 1809, 1810. 2 Jahrg. 4. \* Der Krieg in Teutschland im Jahre 1809 und dessen Resultate, militärisch und politisch betrachtet von Alethinos. München 1810. 8. Lectionen aus der Vorschule des Lebens. Stuttg. 1811. 8. Eduards Wiedergeburt, oder die Entwickelung des religiölen Lebens. München 1811. 2 Bde. 8. Herda; Erzählungen und Gemälde aus der Geschichte der teutschen Vorzeit, für Freunde der vaterländischen Geschichte. Freyburg u. Konstanz. 1ster Band 1811. 8. 2ter m. 1 Kpf. 1812. 3ter 1815. 4ter und letzter m. 1 Kpf. 1816. Erbauungsbuch für christliche Familien. Gmund Klio, ein Taschenbuch für die 1814. 8. neueste Geschichte auf das Jahr 1817. burg 12. m. Kpf. Gab anonym heraus: (Ch. L. Göhrung) kurzer Unterricht in den wissenswürdigken Kenntnissen. 2te Aufl. Stuttg. 1817.8. und besorgte: \* F. A. Junker's Handb. der gemoin-

meinnütz. Kenntnisse für Volksschulen, gunzlich umgearb. Ausgabe. Stuttgart 1817. 8. \* Allerunterthänigste Vorstellung an S. Maj. den König von Würtemberg, die Verbesserung der bürgerlichen und amtlichen Verhältnisse des protestantischen Elementar - Schullehrerstandes be-\* Politische Lectionen für treeffnd. 1818. 4. die Teutschen des neunzehnten Jahrhunderts. Neue Nationalchronik München 1820. 8. der Teutschen. Ellwangen u. Gmünd 1820-1822. 4. (Monatlich 1 Heft). - Zu dem Kalender unter dem Titel: der Toleranzbote (Wien 1814 - 18), lieferte er den Text: Einleitung in allerley nützliche und angenehme Verhältnisse. - Prolegomena zu einer Charakteristik unserer Zeitgenossen; im Morgenblatt für gebild. Stände 1809. Nr. 165. 166. Sand, im Frühling 1817; ebend. 1819. Nr. 103. \* Albrecht von Wallenstein; in den Friedenspräliminarien (1809) Heft z. Intell. BL \* Entthronung Gustav Adolphs, Königs von Schweden: ebend. \* Napoleons Bestimmang: Heft 6. \* Blicke auf das Königreich Westphalen; ebend. \* Ueber ein Wort, das der Kaiser Napoleon zu dem Grafen von Metternich gesagt hat; in Nic. Vogt's Staatsrelationen B. 14 (1809). den Begriff der Statistik; in Herl's allgem. Cameralcorrespondenten 1810. Nr. 67. die Würtembergischen Schreiber und ein zu ihrem Behufe angelegtes Journal; ebend. 1813. \* Ueber die Aufhebung der Pa-Nr. 67. 68. trimonialgerichtsbarkeit im Königreiche Würtemberg; in Winkopp's Rhein. Bund (1810) \* Ueber die Tendenz der Zeitereig-B. 14. nisse; ebend. (1811) B. 20. Materialien zu einem Denkmale des berühmten Literators G. W. Zapf; im Verkündiger 1811. Nr. 163. 164. Ueber den Begriff der Literarhistorie; Nr. 169. Von den Avtobiographien der Gelehrten; ebend. Ueber Martin Crusine 1812. Nr. 140. 141. und feine Schwäbische Annalen; Nr. 142. 143. Dz

Conrad Celtes und Engelbert Klüpfel; ebend. 1813. Nr. 44. Einige Worte der Erinnerung an den Rector Brastberger; Nr. 45. aus Ludwig Schubart's Leben und Charakter; in den Miscellen der neuesten Weltkunde 1812. Nr. 27. Dornen, gefunden auf dem Pfade meiner Lectüre; Nr. 38-40. \* Anlicht von Stuttgart und Ludwigsburg; Nr. 49. auf den Anblick des Bodens im Königreich Wür-Ueber Jotemberg; ebend. 1813. Nr. 69. hann Arndt und seinen religiösen Geist; in Tzschirner's Memorabilien B. 3. St. 1 (1812) S. .. Ueber die Benutzung der Geschichte in den Kanzelvorträgen; S. .. Ueber den eigentlichen Zweck des Krankenbeluchs der Prediger; St. 2. S. 146-164. Was hat der Prediger zu thun, um in seinen Vorträgen immer neu zu bleiben? ebend. B. 4. St. 2. S. 1-18. Ueber die Mittel, um Armenverforgungsanstalten zu gründen und zu erhalten; in dem Cameralistischen Journal (Stuttg. 1812) Heft 3. Das obere Remsthel; in der Sammlung vermischter Auflätze B. 2 (Ludwigsburg 1813). \* Das linke Rheinufer muss wieder an Teutsch-. land fallen; in den Teutschen Blättern (Freyburg 1814) Nr. 20-26. \*Die Pressfreyheit in Teutschland unter französ. Einflusse; Nr. 52. \* Der Elfass, ein Land des teutschen Reichs; Nr. 55-57. \* \* Das Schlachtfeld bey Höchkädt; Nr. 65. \*Was ist der Staat den frommen Stiftungen schuldig? in der allgem. Staatsconferenz (1814) Heft 3. \* Uebersicht der neuesten Geschichte seit dem Ausbruche der franz. Revolution; in Ph. Späth's Talchenbuch der Weltgesch. (1815). Luther an die Teutschen des 19ten Jahrhunderts; in den Mannigfaltigkeiten aus dem Gebiete der Literatur, Kunst und Natur (1816). \*Treuherzige Bemerkungen des Schulmeister Mutschelknaus in Klapperschenkel über den unter seinen Würtemberg. Landsleuten obschwebenden politischen Meynungskrieg; im Patriot.

Journal von und für Würtemberg 1817. Nr. \* Züge zu einer Charakteristik des Königs Friedrich von Würtemberg; in der Zeit. für die eleg. Welt 1817. Nr., 49-54. \* Auch ein Schuss aus einer Würtemberg. Schlüsselbüchfe; in dem Würtemberg. Volksfreunde 1818. \* Wahrhafter Bericht des Schulmeisters von Siebersreute, wie er mit dem Verfas-Ser .. der Briefe aus dem Volk" einen schweren Wettkampf erstanden, und ihn mit seiner Fliegenkappe glücklich aus dem Felde geschlagen; ebend. Nr. 40. \* Ueber die auf vielen Pfarren ruhende Verbindlichkeit, das Haselvieh zu . halten; ebend. 1819. Nr. 21. Die Schlacht bey Nördlingen am 7 Septbr. 1634; im Rothweiler gemeinnütz. Anzeiger 1818. Nr. 40-45. Bemerkungen auf einer Reise durch die westlichen Gegenden des Jaxtkroifes; chend. 1819. Nr. \*Erkennt wohl jedermann in Würtemberg die Wohlthat der freyen Presse; im Volksfreund für Schwaben 1819. Nr. 3.4. teutsche Concordatische; Nr. 67. Denkwürdigkeiten von Marbach; in Memminger's Würtemberg. Jahrbuch auf 1819. Der Aufstand des armen Konrad im Jahre 1514; im Armin. Taschenbuch für Teutsche auf das J. 1820. -Antheil an Ersch und Gruber's allgem. Encyclopädie der Wissensch. - Recensionen in der Allg. Lit. Zeit., der Münchner Lit. Zeit, und dem zum Morgenblatt gehörigen Literaturblatt.

PALDAMUS (Fr. Chr.) §§. \* Gebete und Formulare zum Gebrauche bey der öffentlichen Gottesverehrung, für die Prediger des Fürstenthums
Anhalt-Bernburg. Bernburg 1800. 4. Predigten für Freunde christlicher Weisheit und
Tugend aus gebildeten Ständen. Dresd. 1805.
gr. 8. (Auch mit dem Titel: Zweytes Zehend
Predigten). Kleine Erzählungen hat er
zum: unverwüßlichen ABC- und Bilderbuch
D 4

für zwey kleine Kinder (1807) geliefert. — Vgl. Haymans S. 30 u. 63.

PALDAMUS (K. G.) flarb im J. 1810.

PALLAS (Aug. Fr.) ftarb am 5 May 1812.

PALLAS (P. S.) flarb zu Berlin am 8 Sept. 1811; war geb. am 22 Sept. 1741. Von den novis §§. speciebus quadrupedum e glirium ordine erschien 1816 edit. secunda cum iconibus vivis coloribus pictis. — Von den iconibus insectorum kam 1816 das dritte Fascikel heraus. seinen Bemerkungen auf einer Reise in die süd-- lichen Statthalterschaften Russlands erschien ein Auszug unter dem Titel: Physikalisch-topographisches Gemälde von Taurien, welcher 1806 neu aufgelegt ward. - Vgl. P. S. Pallas, ein biographischer Versuch; in K. A. Rudolphi's Beyträgen zur Anthropologie und Naturgeschichte (Berl. 1812. 8) S. 1 u. ff. wo auch sein Bildniss befindlich ist.

von PALLHAUSEN (Vinc.) starb am 9 April 15B. 1817 (war auch (feit 1808) königl. Bayr. Legationsrath, erster Reichsherold, und ordentliches Mitglied der königl. Akad. der Wissenschaften): geb. zu München im April 1757. Garibald, erster König Bojoariens, und seine Tochter Theodelinde, erste Königin in Italien, oder die Urgeschichte der Bavern, mit Beweisstellungen, kritischen Bemerkungen und mehrern bisher noch unbekannten Notizen beleuchtet. m. 3 Kpft. Münch. (1811). gr. 8. trag zur Urgeschichte der Bayern, mit vielen bisher unbekannten oder unbenutzten histori-Ichen, diplomatischen und topographischen Notizen, neuen Beweisstellen und kritischen Bemerkungen, aus den ältesten und ächten Quellen geschöpft. Mit 2 Stammtafeln. ebend. 1815. (Auch unter dem Titel: Kritische Be-

mer-

merkungen über den von Tit. Karl Heinrich v.
Lang unter der Aufschrift: "Die Vereinigung
des Bayerischen Staats aus den einzelnen Bestandtheilen der ältesten Stämme, Gauen und
Gebiete" verfasten, und in den Denkschriften
der kön. Akademie der Wissensch. zu München
für die Jahre 1811 und 1812 abgedruckten Aufstat).
Beschreibung der römischen Heerstrasse von Verona nach Augsburg, mit archäologischen Notizen, 7 Strassenkarten und 5 Abbildungen. München 1817. gr. 8.

- 15B. PALMER (G.) lebte einige Jahre in Braunfchweig und Wolfenbüttel, und war höchst wahrfcheinlich ein Professor eigner Fabrik. Er gab
  fich für einen gehornen Engländer aus, und
  fchrieb aas angezeigte Buch, da er der deutschen
  Sprache nicht mächtig war, unstreitig mit fremder Hülfe.
- PALMER (K. Chr.) seit 1806 auch erster Professor der Theologie und zweyter Superintendent. §§.

  Neue theologische Zeitschrift. Giessen 1815-1816. 2 Hefte 8. Predigten über die Sonnund Festtagsevangelien des ganzen Jahres, zu eigener Erbauung und zum Vorlesen in den Kirchen. Franks. a. M. 1817. gr. 8. Ueber die Todtenseyer nach protestantischen Grundsätzen. ebend. 1817. 8. (stand früher in den theologischen Annalen). Predigt am dritten Reformationsjubelsest. Giessen 1817. 8. Vgl. Strieder XVII. S. 404.
- PANDER (Chr...) D. der Medicin zu ..., wie auch Adjunct der kais. Russ. Akad. der Wissensch. zu St. Petersburg: geb. zu ... §§. Diss. inaug. sist. historiam metamorphoses, quam ovum incubatum prioribus quinque diehus subit. Wirceb. 1817. 8. Beyträge zur Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Eie. Mit 10 Kpf. und der dissert. inaug, sistens historiam etc.

ebend. 1818. fol. u. 8. Mit E. d'Alton: Das Riesensaulthier, Bradypus giganteus, abgebildet, beschrieben und mit den verwandten Geschlechtern verglichen. Mit 7 ausgeführten Kupfert. Bonn 1821. Queerfol. Mit demselben: Die Skelette der Pachydermata, abgebildet, beschrieben und verglichen. Mit 12 Kupfert. ebend. 1822. Queerfol.

- PANNACH (Ehregott Friedrich) Candid. der Theologie zu... in der Oberlausitz: geb zu Jänkendorf am 14 April 1759. §§. Alphabetisches Verzeichnis einiger Jubelprediger in der Oberlausitz. Ohne Ort und Jahr. 8. Vgl. Otto 1V.
- 15 B. PANNACH (K. G.) Advocat zu Seyda seit ,1809.
- PANSE (Karl) Privatgelehrter zu Naumburg: geb. zu . . . §§. Prometheus, oder literärisches Oppositionsblatt; eine Zeitschrift in Verbindung mit mehrern Gelehrten herausgegeben. Naumburg 1822. 4. (wöchentlich 2 halbe Bogen).
- 15B. PANSNER (J. H. L.) jetzt kaiserl. Russ. Hofrath und Adiunct der Akad der Wissenschaften zu St. Petersburg. §§, Reisebarometer. St. Petersburg 1808. gr. 8 m. 1 Kps. Resultate der Untersuchungen über die Härte und specisische Schwere der Mineralien. Ein Beytrag zu genauern oryktognostischen Beschreibungen und zu einer reinen systematischen Anordnung der Mineralien. Ebend. 1813. 8.
- Ritter von PANTZ (Ignaz) k. k. Bergmeister zu Eifenerz in Obersteyermark: geb. zu . . . §§.
  Gab mit A. §fof. Azzl heraus: Versuch einer
  Beschreibung der vorzüglichsten Berg und Hüttenwerke des Herzogth. Steyermark. Nebst andern vermischten mineralogischen berg und
  hüt-

Hüttenmännischen Abhandlungen. Wien 1814 gr. 8. m. 4 Kpft.

- PANZER (Andreas Wenzel) Pfarrer zu Niklowitz in Mühren: geb. zu Wanowitz in Bühmen am 26 Sept. 1759. §§. Ist Verfasser einiger gedruckten Oden. — Vgl. Felder II.
- PANZER (G. W. F. 2) auch Arzt des Landgerichts. zu Hersbruck. §§. Entomologischer Versuch, die Junineschen Gattungen der Linnéischen Hymenoptera nach dem Fabriziussischen System zu prüfen, in Bezug auf die in der deutschen Insektenfauna bekannt gemachten Gattungen und Arten dieser Klasse. Nürnherg 1806.8. m. Index entomologicus sistens omnes insectorum species in Fauna Insectorum Germanica descriptas atque delineatas sec. methodum Fabricianam. adjectis emendationihus et observationibus. P. I. Eleutherata. ibid. 1813. 8. ldeen zu einer künftigen Revision der Gattungen der Gräfer. München 1813. m. 6 Kpf. 4. (Aus den Abhandl. der Münchner Akadem, der Wissensch. 1813. Math. Classe S. 253-313 besonders abgedruckt). - Von Faunae infectorum Germanicae initiis erschien der 105te-107te Hest 1808, der 108te 1809 und der 10gte 1810. Auch ist der 32ste Heft 1806 und der 34ste 1807 neu aufgelegt worden.

## PANZER (J. F. H.) flarb am 15 Novbr. 1815.

PAPE (Friedrich Georg, nicht Geo. Friedr. 2) starb als Advocat zu Trier im J. 1816 (wendete sich von Kolmar nach Mainz, wo er sich als einer der hestigsten Mitglieder des Jacobinerglubbs auszeichnete; begab sich von dort nach Cöln, wo er Präsident des Griminalgerichtshoses ward, und, nach erfolgter Cassation, nach Paris: geb. zu Bracht in der Pfarrey Schlipriiden des Antes Esloke, um 1762. §§. Diff. historica-eccles.

(prass. Andr. Spitz) de Archidiaconatibus in Germania ac Ecclesia Coloniens; speciatim de archidiaconatu majore Bonnensi. Bonnae 1790. 4. — Er war auch Herausgeber der Mainzer Nationalzeitung, worin manche sehr hestige Aussätze von ihm abgedruckt worden sind; unter andern ein Brief an den damaligen Landgrafen von Hessencassel wegen der Truppen, die er für fremden Soldnach Amerika geschickt hatte. — Vgl. Seiberz Nachrichten über die Schriftsteller des Herzogth. Westphalen B. 2.

- PAPE (Ge. Fr. 1) starb am 14 May 1810, und war zuletzt Leibarzt.
- PAPE (Heinr.) starb am 17 April 1805: geb. am p März (1745). §§. Synodalrede über 1 Cor. IX, 27. Stade 1785. 4. Probe einer Katechisation am ersten Pfingstage 1785. ebend. 1785. 4. (Beyde stehen auch in J. H. Pratje'ns Pastoralschreiben zur Ankündigung der General-Kirchenvisitation im Lande Kedingen. (Stade 1785. 4). Einrichtung und Plan eines liturgischen Handbuches zu freyem, aber auch gesetzlich beschränktem Gebrauche für Prediger; im Journal für Prediger B. 26. S. 120-184. Vgl. Rotermund's Bremisches Gel. Lex. II. Anh. S. XCI. XCII.
- 10B. PAPE (Sam. Chr.) war seit 1801 zweyter Prediger der Gemeinde zu Nordleda im Lande Hadeln und starb daselbst am 5 April 1817: geb. zu
  Lesum im Herz. Bremen am 22 Novbr. 1774.
  §§. Gedichte, begleitet mit einem biographischen Vorwort von Friedr. Baron de la Motte
  Fouqué. Tübing. 1821. 8. Gedichte in dem
  Götting. Musenalmanach von 1798-1800.
- PAPPELBAUM (G. G.) seit 1817 D. der Theologie. §§. Codicem manuscriptum Graecum, apostolorum Acta et Epistolas continentem, Berolini

- in biblioth. viri generof. H. F. de Dietz affervatum, descripsit, contulit, animadvers. criticas adjectt. Berol. 1817. 8 maj.
- PAPPENHEIMER (Sal. Sel.) starb als Privatgelehrter zu Breslau am 4 März 1814: geb. zu Zülz in Schlessen 1740. §§. Die Teppiche Salomonis in 4 Büchern, oder System einer hebräischen Synomimik. 1ster Band. . . . 1784. 8. Mixtur aus den biblischen Kelchen des Leidens, des Trostes, der Schickung Gottes und des Heils. . . . 1801. . . Erklärung der hebräischen Wurzelwörter, die durch die Formationsbuchstaben vermehrt werden. 1ste Lieferung. Lust Salomonis. Breslau im J. 5562. (1802). 4. Vgl. Schlesische Provinzialblätter Bd. 59. S. 291.
- PAPST (J. G. F.) starb als Dekan und Schulinspector der Cadolzburger Diöces und Doctor der Theologie (seit 1817) am 7 Jun. 1821.
- PARAVET (S... F...) Kaufmann in Coblenz: geb.
  zu... §§. De la libre Navigation du Rhin,
  ou Reclamation des villes de la rive gauche
  contre le droit d'Etape de Cologne et Mayence.
  Coblenz, f. a. 8. Supplement au Mémoire
  de la libre Navigation du Rhin. ibid. an 10
  (1802). 8.
- PARISIUS (Joh. Lud.) §§. Ueber die Confirmation der Kinder und den Confirmationsunterricht, nebst einigen Confirmationsreden. Magdeburg 1810-1814. 3 Bdchen. 8. D. Martin Luther's kleiner Katechismus, erklärt und mit nöthigen Zusätzen vermehrt zum Gebrauch für die Jugend, und zur Erinnerung und Erbauung für Erwachsene. Leipz. 1815. 8. 2te Ausl. 1817. Biblische Sprüche, welche in D. Mart. Luther's kleinem Katechismus besindlich, und wie sie, auf einander solgend, nach den Fragen zusammengestellt sind. ebend. 1817. 8.

Handbuch für Volksschullehrer beym Gebrauch der Bibel in der Schule. Magdeburg 1821. 8. — Von den Materialien zu Katechisationen erschien 1812 die 25e verm. und verbess. und 1819 die 3te Ausl.

PARIŽEK (Al. Vinzenz) starb am 15 April 1822. (Er war zuerst Lehrer an der Hauptnormalschule zu Prag, 1783 Director der Hauptschule zu Klattau, 1786 bischöfl. Notar zu Budweis, 1790 Ehrendomherr zu Leitmeritz und Inspector der in Prag ftudirenden Leitmeritzer Theologen, 1800 Director des Erziehungsinstituts zu St. Johann, 1802 Doct. der Theologie, 1811 Dekan der theolog. Facultät, und 1816 infulirter Prälat). Geb. zu Prag am 10 Novbr. 1748. Verluch einer kurzgefalsten Weltgeschichte für Kinder. Prag (?) 1782. . . Ausführliche Beschreibung der am 15 Novbr. 1800 gehaltenen Jubelfeyer der k. k. Normarschule in Prag; nebst einer kurzen 25jähr. Geschichte dieser Schule. Prag 1801. 8. Skizze eines rechtschaffenen Schullehrers. Ein Beytrag zur Bildung angehender Schulmänner. Nebst einem . Anhange von 100 Aphorismen über das Lehramt und das Volksschulwesen überhaupt. ebend. 180.. 8. 2te zum Theil umgearb. und verm. Aufl. 1808. Legende der Menschenliebe, oder Beyspiele christlicher Wohlthätigkeit gegen die Mitmenschen; aus den Biographien der Heiligen gezogen ebend. 18:0 (1809). 8. liche Tugendschule für Kinder, oder Anleitung, wie die Jugend schon in ihrem ersten Alter tugendhaft zu werden sich bestreben soll. Ein neues Prüfungsgeschenk für lehrbegierige und wohlverdiente Schüler. ebend. 1811. 8. Kern der christlichen Andacht, zum täglichen Gebrauche katholischer Christen. ebend. 1812 8. ete Aufl. 1814. 3te 1817. Ueber Eigenliebe und Selbstsucht, ein Wort zu seiner Zeit; zunächst an die reifere Jugend; dann auch an jeden

jeden erwachsenen Christen. ebend. 1816. 8. Leitfaden der Vorlesungen über die Katechetik, mit der Pädagogik und Methodik verbunden. Nebst einem Verzeichnisse der brauchbarsten katechetischen und pädagogischen Bücher; zum Behuf der sich für das Katechetenamt an deutschen Schalen bildenden Theologen. Kleine Erzählungen für Stadtschu-1816. 8. len. ebend. 181.... Der durch öfters kurze Herzenserhebungen zu Gott immerfort betende Christ. ebend. 1817. 8. - Noch einige Kriegsgebete in den Jahren 1800 und 1813. -Mehrere Schriften und Uebersetzungen in böhmischer Sprache. - Uebrigens hat er auch zu Pabst's Volksfreund, Wilsling's Schulalmanach, so wie zu mehrern böhmischen Zeitschriften, verschiedene Beyträge geliefert. - Neue Auflagen: Erklärung der sonntäglichen Evangelien; Katholisches Gebetbuch für kathol. 5te 1808. Christen; 2te Bamberg 1810. 8. 3te Regensburg 1817. 12. 4te ebend. 1819. m. 5 Kpf. 8. 5te Augsburg 1820. 12. Katholisches Gebetbuch für Frauenzimmer; 3te Leipz. 1818. Ueber Lehrmethode in Volksschulen; 3te 1810. - Die Bd. 15 am Ende aufgeführte franzöl. Schrift ist eine Uebersetzung seines kathol. Gebeibuches. — Vgl. Felder II.

\*ARLEMANN (Konrad Friedrich) D. der Med. und seit 1802 Professor der Beredsamkeit am Gymnasio zu Mitau (vorher ausübender Arzt im Sessuischen Kirchspiele in Curland): geb zu Mesoten in Curland am 28 Jun 1773 §§. Ver such zur Beantwortung einiger Einwendungengegen die Kuhpocken-Inokulation. Mitau 1801.8. Kurze Uebersicht der ganzen Lehre von den Schutzpocken; nehst einigen Vorschlägen zur schnellern und allgemeinern Einführung derselben in Curland. ebend. 1803. 8. (Steht auch umgearbeitet in Otto v. Huhn's allgemeiner Einführen.

führung der Schutzpocken im Europäischen und Allatischen Russland, Moskau 1807. 8).

PAROW (J. E.) ward 1802 D. der Theolog., 1803 ausserord. Professor ders., 1813 ordenti. Profess., Confistorialbeysitzer und Pastor an der Marienkirche (zu Greifswalde). §§. Commentatio theolog., qua Athanasii vera de divinitate Jesu Christi sententia evolvitur. Gryphisw. 1801. 4. heraus: D. Gottlieb Schlegel's Handbuch einer praktischen Pastoralwissenschaft. Mit der Lebensbeschreib. des Verfassers, und einigen erläuternden Anmerkungen und literarischen Nachweisungen. ebend. 1811. 8. (Daraus ward befonders abgedruckt: Leben, Verdienste und Charakter D. Gottlieb Schlegel's, aus den von ihm selbst entworfenen Grundzügen frey entwickelt und dargestellt von seinem Schwiegersohne). Predigt bey dem Antritte feines Pfarramtes an der Marienkirche zu Greifswald gehalten. ebend. Taufrede, bald nach seiner Ein-1813. 8. führung zum Pfarramte gehalten von dem Vater des Kindes. ebend. 1813. 8. ma quum Lutherus verbo divino asseruit auctoritate, Oratio saecul., qua tertia instauratae ecclesiae evangel. solemnia, annuente Ven. Ord. theolog. concelebr. ibid. 1818. 4. - Confirmationsrede am Johannistage des J. 1810 in der Kathedralkirche zu Greifswald gehalten; in Ammon's Magaz, für christl. Prediger B. 4. St. 2. S. 188-200. Dankgebet nach dem Dahinscheiden des Herrn Profess. D. Ludw. Gotthard Kolegarten; ebend. B. 5. St. 1. S. 182-186. Recensionen in den Greifswald. kritischen Nachrichten 1796-1809. - Vgl. Biederstedt's Nachrichten Neuvorpommer. Schriftsteller.

PARROT (C. F.) §§. Von seiner vollständigen Rechenkunst erschien Leipz. 1813 die 2te unveränd. Ausg. mit 13 Tabellen.

- PARROT (Friedrich) D. und Professor der Med 22.

  Dorpat: geb. zu... §§. Reise in die Krimm und den Kaukasus, mit (Ch.) Mor. von Engelhardt. Berlin 1815. 2 Bde gr. 8. m. Kps. u. Charten. Ansichten über die allgemeine Krankheitslehre. Riga 1821. 8.

  Scarpa's Abhandl. über die Unterbindung der bedeutendern Schlagadern der Gliedmassen, mit einem Anhange über die Schlagadergeschwulk. Aus dem Italien. übers. Berlin 1821. gr. 8.
- PARROT (G. F.) kais. Russ. Staatsrath seit 1820. SS. Grundrifs der theoretischen Physik, zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 1 Theil. Riga u. Leipz. 1819. 8. m. 5 Kpft. Grundriss der Physik der Erde und Geologie, zum Gebrauche für akademische Vorlesungen! Riga 1816. gr. 8. m. 2 Kpft. \* Coup d'oeil sur le magnétisme animal. St. Petersb. 1816 8. ber die Capillarität. Eine Kritik der Theorie des Grafen la Place über die Kraft, welche in den Haarröhren und bey ähnlichen Erscheinungen wirkt. Riga 1817. gr. 8. Entretiens sur la Physique. Dorpat 1821 3 Tom. avec 11 planche. gr. 8. - Beschreibung eines Calibaninstruments; in Gilbert's Annalen der Physical fik B. 41. S. 62-75. Drey optische Ab-handlungen: Die Theorie der Beugung des Lichts; die Theorie der Farbenringe; und über die Geschwindigkeit des Lichts; ebend. B. 51. S. 245-321. Auch Beyträge zu den folgenden Bänden.
- PARROT (Joh. Leonh.) ward 1811 seines Dienstes enslassen.
- PARST (Anton) D. der Rechte und Advocat zu Weterfeld bey Neuburg im Königr. Bayern: geb.
  zu... §§. Ueber Suggestionen und ihre Gefährlichkeit im Criminalprocesse; ein Versuch.
  Landshut 1810, gr. 8.

  Kotes Jahrh, 71st Band,

  E PASCH

## PASCH (Jos. Geo.) ift längft geftorben.

PASQUICH (Joh.) jetzt Director der Sternwarte zu Ofen. SS. Rechenschaft zu meinen Vorschlägen zur Beförderung der Aftronomie auf der Sternwarte zu Ofen. Ofen 1808. 8. Epitome elementorum aftronomiae sphaerico-calculatoriae. Vienn. 1810. 4. Anfangsgründe der gelammten theoret. Mathematik, zur Verbreitung eines gründlichen Studiums derselben unter denjenigen, welche nicht Gelegenheit haben, mündliche Anleitung dazu zu erhalten. ister Bd. Anfangegr. der allgemeinen Grössenlehre und decadischen Arithmetik. 1. 2ter Thl. Wien 1813 (1812). 4. Zweyter Band: Anfangsgründe der Geometrie, ebenen und Iphärischen Trigonometrie und der Differenzial - und Integralrechnung. 1. 2ter Theil. ebend. 1813 (1812). 4. m. 5 Kpft. Kleine logarithmischtrigonometrische Tafeln. Leipz. 1817. gr. 8. -. Ueber den Gebrauch der neuesten französ. Gradmesser bey geographischen Untersuchungen; in Zach's monatl. Corresp. B. 1 (1800) S. 435-447. Ueber die Bestimmung der Polhöhe von Molsdorf, Ohrdruff und des Inselbergs; ebend. B. 5. S. 26-45. Ueber die Krümmungsellipsoide für die nördliche Hälfte; ebend. B. 6. S. 411 - 417. Ueber den Flächenraum der Erdzonen; ebend. B. g. S. 301-308. Ueber Prony's Vorschlag zur Bestimmung der Länge des einfachen Stundenpenduls; ebend. B. 12. S. 137 -Ueber die Reduction der ausser dem Meridian beobachteten Zenithdistanzen auf den Meridien; S. 460 - 465. Ueber den Gebrauch der Beobachtungen des Polarsterns in der Nähe seiner größten Digression vom Meridian; ebend. B. 18. S. 3-16. Breitenbestimmung von Tyrnau, Presburg und Raab; S. 97-104.

PASSAVANT (Johann David) Maler zu Rom: geb.
zu Frankfurt a. M. . . . §§. \*Ansichten über
die

die bildenden Künfte und Darstellung des Ganges derselben in Toskana, zur Bestimmung des Gesichtspunkts, aus welchem die neue teutsche Malerschule zu betrachten ist. Von einem deutschen Künstler in Rom. Heidelberg u. Speyer 1820. 8.

- 15 B. PASSAVANT (K. W.) seit 1816 erster Prediger an der Frauenkirche zu Bremen (vorher seit 1804 Lehrer an der Provinzialschule zu Detmold, 1807 Frühprediger daselbst): geb. zu Minden am 27 Jul. 1779. SS. Antrittspredigt in der Kirche zu unserer lieben Frauen. Bremen (1816). 8. Vgl. Rotermund.
- 15 B. PASSOW (Franz) D. der Philof. und (feit 1815) . ordentl. Profess. der Alterthümer und Director des philologischen Seminars zu Breslau (vorher seit 1810 Professor der griechischen Sprache und Literatur, und zweyter Director der Lehranstalt zu Zenkau bey Danzig). §§. Gab mit Reinh. Bernh. Jachmann heraus: Archiv deutscher Nationalbildung. Berlin 1812. 4 Hefte. gr. 8. mit -Fichte's Bildnis. Pr. Ueber Zweck. Anlage und Ergänzung griechischer Wörterbucher. ebend. 1813. gr. 8. Ueberlicht der römischen und griechischen Literatur, als Leitfaden bey Vorlesungen. ebend. 1815. 4. Longus Daphnis und Chloe. Griechisch und deutsch. Hamburg 1815. 8. Taciti Germania, Rec. . et cum notis G. G. Bredow denno edidit. Vratislav. 1817. 8. Das Turnziel, Turnfreunden und Turnfeinden. ebend. 1818. 8. letemeta critica in Aeschyli Persas. ibid. 1818. 4. Zur Rechtfertigung meines Turnlebens und meines Turnziels ebend. 1819. 8. Joh. Gottl. Schneider's Handwörterbuch der griechischen Sprache, nach der dritten Ausgahe des gröffern Wörterbuchs ausgearbeitet. 1ster B Leipt. 1800. Museum criticum Vratislaviense. Opera Fr. Passow et Car. Schneider. P. I.

. • Fratislav. 1820. 8 maj. Victores in certaminibus literariis die natali Regis potent. et clement. Frid. Guil. III dis 3 Aug. praemio ornatas novasque in annum 1822 Quaestiones certaminis causa praepositas mandato univers. lit. Vratislav. renunciat. ibid. 1821. 4. Alexandri Aphrodisiensis de Febribus libellus, in Germania nunc primum editus. ibid. 1822. 4. — Ueber die Wigmarische Schauspieler Gesellschaft in Lauchstädt; in der ältern Abendzeitung 1806. Nr. 69-71. Ueber die Zeichnungen der Brüder Ripenhausen zu Tieck's Leben und Tod der heiligen Genoveva; ebend. Nr. 75. 76. Recens. und Gedichte in dieser Zeitschrift. -Ueber die romantische Behandlung hellenischer Sagen; in Ludw. Wachler Philomathie B. 2 (1820) S. 103 - 131. — Antheil an Fr. Günther's und With. Wachsmuth's Athenaeum (Halle 1816 - 1818. 3 Bde. 8). - Beyträge zu Ersch und Gruber's allgem. Encyclopädie der Wissen-Ichaften.

PASSOW (Mor. Joach. Christoph) ward 1818 Oberhofprediger und Curator des Landschullehrer-Seminars zu Ludwigslust, 1819 D. der Theologie (nachdem er zuerst Rector in Ludwigslust, hierauf Instructor bey dem Erbprinzen Friedrich Ludwig, 1785 Hosdiaconus, und 1793 Hosprediger gewesen war): geb. zu Hagenow am 13ten März 1753.

Veith's Balfaminen. Bin Tafchenbuch für 1825 (Wien 1825, 12).

- PASST' (Georg) Inhaber einer theolog. Leihbibliothek zu Wien: geb. zu . . . §§. Gieht heraus: \* Oelzweige. Wien 1819-1822. gr. 8. (Die 2 ersten Jahrgänge erschienen in vierteljährlichen, die beyden letzten aber in monatlichen Hesten).
- PASSY (Joseph) D. der Phil. and k. k. Bücherrevisor zu Wien seit 1816 (vorher Schauspieler
  zu Prag): geb. zu Wien am 4 Septbr. 1786.
  §§. Die Riesenschlacht. Ein Taschenbuch für
  das Jähr 1811. Wien u. Triest 1811. 12. Titus Manlius Torquatus. Eine Tragödie. Wien
  1816. gr. 8. Scenen aus dem Schauspiel:
  die Rache des Vaters; in Castelli's Thalia Jul.
  1811. Gedichte im Sammler (Wien 1811)
  und im Morgenbl. für gebild. Stände (1812).

PASTERWITZ (Geo.) ist längst gestorben.

PASTOR (Peter) ist längst gestorben.

PATJE (C. L. A.) flarb 1816 oder 1817 (ward unter der Westphälischen Regierung Baron, Commandeur des Ordens der Westphäl. Krone, Staatsrath und Präsident der Oberrechnungs-Kammer zu Cas-\* Philosophische Betrachtungen. §§. Geschichte der merk-Hannover 1814. 8. würdigsten politischen Begebenheiten in den Europäischen Staaten während 1799 bis 1814. ebend. 1815. gr. 8. Taschenbuch der deutschen Geschichte bis zum Schlusse des Jahres 1815. ebend. 1817 (1816). gr. 8. war Hannover? oder Fragmente von dem vormaligen Zustande der Residenzstadt Hannover. ebend. 1817. 8. - Er hat auch zu vielen Schriften, die 1804 über die Hannöv. Angelegenheiten erschienen sind, Anmerkungen geliefert.

- PATRIK-PEALE, Pseudonym. S. Gust. Ant. Freyherr von Seckendorf.
- tallurg. Chemie erschien auch Wien 1807 (4. Bde. gr. 8).
- PAUER, auch PAUR (Jos. Val.) 10u. 15 B. Linzischer Consistorialrath, Schuldistriktsaufseher und Pfarrer zu Goisern (zuerst seit 1787 Hülfsprediger zu Neukirchen bey Frankenburg, kurz darauf Cooperator zu Frankenmarkt, 1788 Curatbeneficiat zu Obertraun, 4700 - 1802 Coopevator zu Goisern): geb. zu Altmunfter bey Gmünden in Oberöstreich am 2 Februar 1761. \$\$. \*Auch ein Beytrag zur Beförderung reiner Sittlichkeit - in Predigten auf verschiedene Sonn - und Festiage des Jahres. Von einem Salzburg 1800. 8. katholischen Seelsorger. \* Neue christliche Hauspostille, d. i. Predigten auf alle Sonn - und Festtage des katholischen Kirchenjahres, vorzüglich zum Gebrauch derer, die eine geläuterte Erbauung liehen und gerne befördern. Verfalst u. s. w. von einem Landzeistlichen. ebend. 1806. 1807. 2 Bde. 8. Andachtsbuch zur kirchlichen und häuslichen Erbauung für nachdenkende und gutgefinnte katholische Christen. Linz 1813. 12. m. 1 Kpf. ate verbell. Aufl. 1820. Kurze Volkspredigten zur Beförderung einer reinen Glaubens - und Sittenlehre auf die Sonn - und Festige des katholischen Kirchenjahres. 1ster Theil. ebend. 1814 8. 2ter Theil, mit einem Anhange von 6 Fastenpredigten. 1814. Liturgische Blätter. Oder kurze Anreden, Erläuterungen, Gebete. die Administrirung der heiligen Sacramente, wie auch andre liturgische Handlungen um so erbaulicher zu machen. ebend. 1816.8. Büchlein Ruth, zu einer weitern häuslichen Erbauung bearbeitet. ebend. 1817. 8. Büchlein Tobias, zu einer weitern häuslichen

Erbauung bearbeitet. ebend. 1817. S. dachtsbuch zur Selbsterbauung für Kranke, delfen sich aber auch jeder Krankenfreund gar wohl bedienen mag. ebend. 1820. 8. Die Zeiten und Feste der katholischen Kirche, geschichtlich und im Zusammenhange dargestellt zum kirchlichen Vortrag und zur häuslichen Erhauung. Neue Worte des Ernstes. Prag 1821. 8. oder Glaubensstärkungen für unsre Zeit, ausgesprochen in sechs Fasten - und einigen Festtagspredigten. Linz 1822. 8. Geschichte des ägyptischen Josephs, als eine Mitgabe für die reifere Jugend. ebend. 1828. 12. Bilder aus dem Leben Jelu u. f. w. ebend. 1822. 8. -\*Eine Predigt von der Reinigkeit des Herzens; im zten Bachen der homiletischen Beyträge für Seelenforger (Salzb. 1795). — Recensionen in der allgem. oberdeutschen und der Salzburg. Literatur, den Oestreich. Annalen und in L. Kapler's kleinen Magazin für katholische Religionslehrer. - Vgl. Felder B. II. III.

- Marionetten Theaters zu Esterhazy in Ungaru.

  §§. \*Schach Hussein, ein Urbild ohne Nachbild. Ein Persisches Mährchen in s Acten. Wien 1773. 8 (auch im 8ten Bde der neuen auf den Wiener Theatern aufgeführten Schauspielen).

  Nr. 1 ward nicht besonders gedruckt, sondern sieht im 3ten Bde dieser Sammlung; Nr. 2, ein Drama, aus dem Französ. des Dorat, kam erk 1774 heraus, und ist auch im 8ten Bde dieser Sammlung besindlich.
- 15 B. PAUFLER (Ch. H.) flarb am 1 Octbr. 1816.

  §§. Progr. Gedanken über das öffentliche Singen der Schüler auf den Gassen, nebst Nachrichten und Bitte, die Alumnen und die Currende der Kreutzschule betreffend. Dresden 1808 4.

  Ein Wort zum Besten der Schulen, bey Einführung des Sten, 4ten und 6ten Herrn Collegen

an der Kreutzschule zu Dresden gesprochen. ebend. 1811. 8. Progr. Von der Unterftützung der Schulbibliothek bey der Kreutzschule in Dresden. ebend. 1812. 4. ratio, incredulo ofore, ad versum 188 Epistolae ad Pisones. ibid. 1812. 8. Progr. de schola Dresdensi brevis enarratio. ibid. 1813. 4 (auch deutsch in den Diesdner Miscellen 1813. Nr. 16-Gratulatio Ch. J. G. Haymanno de munere hos annos peracto. ibid. 1813. 4. de rectoribus scholae Dresdensis. ibid. 1814. 4. Pr. de rebus quihusdam dubiis in Cornelio Nepote obviis, quaestio hist. grammatica. ibid. 1815. 8. Pr. de conrectoribus scholae Dresdensis. ibid. 1816. 4. - Vom Cornel. Nepos erschien 1817 die 2te verm. u. verbell. Ausg. in gr. 8. - Von dem Progr. Quaestio antiquaria de pueris alimentarus erschien 18.. eine verm. Auflage, welche die Noten zu dem Texte enthält; Spec II u. III kamen 1800 und 1811 heraus. - Beyträge zu (Haffe'ns) deutscher Taschenencyclopadie (Lpz. 1816 - 1820. 4 Bde 8), mit P bezeichnet.

- PAUKER (Magnus Georg) D. der Phil. und Professor derselben und der Mathematik am Gymnasio zu Mitau: geb. zu . . . §§. Ueber die numerische Bestimmung der Phasen einer Sonnensinsterniss für einen gegebenen Ort; in den Jahresverhandlungen der Kurländ. Gesellsch. der Literatur und Kunst B. 1 (Mitau 1810. 4) S. 214-237. Neuer geometrisch-statischer Beweis einer Parallelogranis der Kräste; ebend. S. 238-244. Abhandlungen in Bode'ns astronom. Jahrb. auf 1818.
- PAULI (Aug. Fr.) Pfarrer in Möslingen seit 1813; starb daselbst am 29 Decbr. 1818. Noch einige Abhandlungen in Hauff's Philologie und Posselt's wissenschaftl. Magazin.

- PAULI (Christian Moritz) D. der Phil. und seit 1808 Conrector am Lyceum zu Lübben: geb. daselbst 1785. §§. Die Sprachreinigkeit von Seiten ihres förderlichen Einflusses auf Sprachbereicherung. Eine Schulschrift. Leipz. 1811. gr. 8. Beyträge zur Sprachwissenschaft. 1 Bd. 1-3tes Heft. ebend. 1812-1817. gr. 8. Gedanken. 1 Sammlung. Berlin 181 . 8. Neue veränd und Turnsachen. In einem. verm Ausg. 1819. Schreiben an Steffens. Nebenbey eine Abfertigung der Runensteine im Freymüthigen für Deutschland. ebend, 1819 8. Gab mit Fr. v. Colln heraus: Neue freymuthige literarische Blätter. ebend. 1820. 8. Leipz. gel. Tageb. 1806. S. 6. 7.
- 15 B. PAULI (G. F. A) §§. Reden, Thaten und Schicksale Jesu, mit den Worten der vier Evangelisten, für die Jugend der gebildeten Stände zusammengetragen. Berlin 1808. 8. Die 1ste Ausg. der christl. Lehren ham 1804 heraus; so wie 1818 die 3te verbess. unter folg. Titel: Jesu Christi Lehren, Gebote und Verheissungen in Vernunft und Schrift, nachgewiesen für Privatkatechumenen,
- PAULI (Joh. Ph. Gerh.) starb am 13 April 1816; war später Präsident des reformirten Consistoriums zu Osthosen bey Worms, zuletzt Kirchenrath: geh. 1750. §§. \*Ordnung des Gottesdienstes in den Hamburger Kirchen, nebst den öffentlichen Gebeten und andern Formularen. Hamb. 1788. 4.
- PAULI (Joh. Sam.) ftarb am 26 May 1814 zu Görlitz als Schullehrer (früher längere Zeit Hauslehrer im Voigtlande): geb. zu Görlitz am 24 Sept. 1751. §S. Ueber gute Polizeyanstalten. Görl. 1805. 8. Vgl. Otto Bd. II. IV.
- SS. Gemälde von Rheinbayern. Frankenthal
  E 5

- 1817. gr. 8. Die römischen und deutschen Alterthümer am Rhein. 1 Abtheilung: Rheinhessen. Mainz 1821. 8. Topographisch - statistisches Gemälde von Darmstadt. Darmst. 1822. 8.
- PAULIK (Franz Johann) flarb zu Brünn am 30 Junius 1813 als Diurnist in der dasigen Staatsbuchhaltung (nachdem er mehrere Rentämter in Mähren verwaltet, einige Zeit zu Ungarisch -Hraditich als Uhrmacher gearbeitet, und zuletzt von 1790 - 1804 als Rentmeister zu Butschowitz gelebt hatte): geb. zu Schütborzitz in Mähren am 30 März 1748. §§. Hydromyla; oder selbstbewegliche Maschine, welche anfangs durch entleerte, hernach aber fich selbst fortsetzende Wasserkraft die allgemeinnützigen Mahlmühlen an stehenden Wassern mit dem nämlichen Triebe. als die bisherigen Wasserwehr-Mühlen enthalten, leiten wird; nebst deren vortheilhaftern Gebrauch bey anderweitig in neubenannten Kunstwerken. Mit dem Portrait des Verfassers. Brünn 1808. 8. m. 5 Kpft. - Vgl. Czikann's Mähr. Schriftsteller.
- PAULITZKY (H. F.) Von seiner Anleitung für Landleute zu einer vernünstigen Gesundheitspflege erschien die 5te Franks. a. M. 1816, die 6te neubearbeitete von seinem Sohne S. F. C. Paulitzky, Giessen 1818, und die 7te nochmals durchgesehene, und mit den neueren Ersahrungen in der Arzneykunst vervollständigte, von D. K. C. Nonne, Franks. a. M. 1822. 8.
- PAULITZKY (J... F... C...) Sohn des Vorigen; D der Med. und Amtsphysikus zu Wetzlar: geb. zu . . . S. vor. Artikel.
- 10. 11 U. 15 B. PAULMANN (J. E. L.) lebt seit mehrern Jahren in Blankenburg.

- PAULS (J... J...) D. der Phil. und königl. Preuf.
  Regierungsrath zu Crefeld: geb. zu ... §§.
  Blüthen aus Italien; Lese aus Dante, Petrarca,
  Boccaccio, Ariosto, Tasso, Guarini und Filicaja.
  Cöln 1817. 8. m. Kpf.
- PAULSEN (Johann Karl Wilhelm) D. der Phil. privatifirt zu Nassengrunde bey Blomberg im Lippischen: geb. daselbst 1791. §S. Comment. de caloris theoria qua vibrationis vel motus systema contra systema materiale defenditur. Goetting. 1822. 8 maj. Psychologische Untersuchungen über die Natur der menschlichen Erkenntnisse. Lemgo 1825. gr. 8.
- PAULSEN (Nikolaus) flarb als Privatgelehrter zu Dresden am 10 Decbr. 1818 (früher hatte er fich bis Octbr. 1817 an mehrern Orten aufgehalten): geb., zu Labeck (?) 1742. SS. Gespräche mit dem Staat von Oesterreich und sein Gutachten an desten Majestät seit 1784. München 1808. gr. 8. Gutachten über die kaiserl. Russ. Erklärung wider England, und die königl. Englische Erklärung wider Russland. Beygefügt seine Geschichte der Verfolgungen Oesterreichs seit 1798. ebend. Actenmässige Ehrenrettung wider denselben Staat. ebend. 1809. 8. (allen drey Schriften ist sein Bildniss vorgesetzt). freyte Europa durch den Strafkrieg der verbündeten Rechtsmächte wider Galliens Napoleon. oder der Weltfriede. Regensb. 1814 8. ber das Göttliche der Regenten in dem zulassenden Uebel der Völker zum Staatswohl Europens. \* Europens Frage: Wie ebend. 1814. 8. bin ich mit allen meinen Künsten und Wissen-Schaften so tief unter einem Abentheurer gefallen, dass er meine Welt zum zweytenmal befürmte, beantworlet von dem Zeitgeiste: Es wolle Europa besser gehen, das wünschen seine Leiden, es kann ihm bester gehen, das wissen feine Weifen, und er foll ihm beffer gehen, das

will ein Gott. Ohne Druckort (Nürnb.) 1815. 8. Die Kunst der Wahrheit zu Europens besserer Welt. Deutschland (Bamb.) 1816. 8. Theodizee. Ohne Druckort 1818. 8. (mit f. Portrait).

- PAULSEN (Paul) flarb-am 2 Januar 1792.
- PAULSEN (P...) Friseur in Oldenburg: geb. zu...

  §§. Ueber die Möglichkeit der stehenden Bühnen in kleinen Städten, in Rücksicht auf die Stadt Oldenburg. Oldenb. 1788. 8. Ueber die Missbräuche bey Handwerkszünften und deren Abstellung. ... 179....
- PAULSSEN (Anton Jakob) D. der Phil. und Oberlehrer am Gymnasio zu Ratibor (früher zuerst
  Privatdocent der Philosophie zu Jena, und dann
  Inspector an der Ritterakademie zu Liegnitz):
  geb. zu Jena 1791. §S. Collectanea sive operae
  subcisivae in Cajum Valerium Catullum. Jenae
  1814 8. Supplementa variorum lectionum
  ex ipso codice Palatino summa denuo diligentia
  collecta; angehängt Fr. Jacobs Anthologia graeca
  ad sidem codicis olim Palatini, nunc Parizini ex
  apographo Gethano edita. P. IV. (Lips. 1817.
  8 maj.). Vgl. Güldenapsel S. 231.
- PAULUS (Franz Clemens) k. k. Bergmeister zu...
  in Böhmen: geb. zu... §§. Orographie, oder
  mineralogisch-geographische Beschreibung des
  Joachimsthaler k. k. Bergamtsdistrikts. Jena
  1820. gr. 8.
- PAULUS (H. E. G.) Bruder des Folgenden; seit 1811 grossherzogl. Badischer Geheimer Kirchenrath und ordentl. Prosessor der Theologie und Philosophie zu Heidelberg. §§. Allgemeines Lesebuch für den Bürger und Landmann. Neuerdings\*) verbessert und bearbeitet von D. H. E. G. Paulus.

<sup>\*)</sup> Es ik die 1te Auflage.

Nebst einer vom Profest. Mannert entworfenen. nach den Zeitumständen von einem Sachkenner revidirten Erdbeschreibung. Bamberg und Würzburg 1811. 8. (Daraus ward besonders abgedruckt: Elementarbuch für den Schulunterricht in der Geographie. Bamberg 1811. 8). Haupturkunden der Würtembergischen Landes-Grundverfallung. Mit einem erläuternden Sachregister. Zur historisch - aktenmässigen allgemeineren Kenntnis ihrer Hauptmomente gesammelt. 1sten Bdes 1 - 4te Abtheil. Heidelb 1815-\* Oratio acad. Mosen primum libertatis de publicis rebus publice secundum animi pie commoti censum loquendi, assertorem religiosissimum sistens. ibid. 1816. 4 maj. Allgemeine Grundsätze über das Veitreten der Kirche bev Ständeversammlungen, mit besondren Beziehung auf Würtemberg. Mit Bemerkungen des Herausgebers über das geißliche Gut der Evangelischen Religionsgesellschaft im Würtemberg. Stammland, einer Tabelle über dessen Bestand um das Jahr 1800 und der bis 1806 bestandenen Instruction der Prälaten. ebend. 1816. 4. träge von jüdischen und christlichen Gelehrten zur Verhelferung des jüdischen Glaubens. Frankfurt a. M. 1817. gr. 8. Philosophische Beurtheilung der von Wangenheimischen Idee der Staatsverfassung und einiger verwandten Schriften. Heidelb. 1817. 8. Beurtheilende Ueberficht der über die Ansprüche der Frankfurter Judenschaft auf das dortige Bürgerrecht kürzlich erschienenen Hauptschriften. (Aus den Heidelberger Jahrbüchern abgedruckt) ebend. 1817. Die Heidelberger akademische Secularfeyer der Reformation. I. Die Gedächtnissrede: Luther als Wiederhersteller des religiösen und willenschaftlichen Geistes und Lebens, mit beweisenden Erläuterungen dieses umfassenden Thema. II. Sammlung aller auf Luthers Anwesenheit zu Heidelberg sich heziehenden alten Urkunden und Nachrichten. Mit historischer Beleuchleuchtung. ebend, 1818 (1817). gr. 4. (Der letzte Abschnitt ist auch unter dem Titel: Auch zu Heidelberg war D. M. Luther; eine akademische Gedächtnissrede u. s. w. besonders gedruckt). Beurtheilende Anzeigen einiger Schriften, welche das neueste Betragen des papstlichen Kirchenregiments beleuchten. (Aus den Heidelberg. Jahrbüchern). ebend. 1818. gr. 8. Sophronizon, oder unpartheyisch, freymüthige Beyträge zur neuern Geschichte, Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen. Frankf. a. M. 1-4ter B. 1819-1822 gr. 8. (jeder Bd. besteht Zur Sicherung meiner Ehre. in 4 Heften). Aktenstücke für Freunde und unpartheyische Beurtheiler. Heidelb. 1819. 8. Theologisch - exegetisches Conservatorium, oder Auswahl aufbewahrungswerther Auffätze und zerstreuter Bemerkungen über die alt- und neutestamentlichen Religionsurkunden revidirt und mit ungedruckten Zugaben vermehrt. 1ste Lieferung: Eine Reihe von Erörterungen über den Ursprung der drey ersten Evangelien. ebend. 1829 gr. 8. (Auch einzeln unt. d. Titel: Ueber die Entstehungsart der drey ersten kanonischen und mehrerer apokryphischen Evangelien). Liefer. Vom Ursprung der althebräischen Literatur durch Samuels Geist und seine Prophetenschulen. Nebst Bemerkungen über das älteste Sprechfreyheitsgesetz, über den Prophetenbegriff, über die Bücher von Josua und die Suffeten. 1822. (Auch einzeln unter dem Titel: Ueber den Ursprung der althebräischen Literatur durch Samuels Geist u. s. w.). - Gab mit Beleuchtungen heraus: K. L. v. Haller's Sendschreiben. Franzöf und deutsch. Stuttg. 1821. gr. 8. -Von dem philolog. Clavis des alten Testaments (1791) erschien Heidelb. 1815 die ste durchaus revidirte Auflage. - Recens. in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur. - Vgl. Jäck's Pantheon Bamberger Lit. u. Künstler. Lampadius Almanach d. Univers. Heidelberg S. 98 - 106.

- 15B. PAULUS (Karl) Bruder des Vorigen; geb zu Leonberg im Königreich Würtemberg . . . SS. Darstellung einiger Hauptmomente aus der Heilkunde, zur Bildung praktischer Aerzte. Stuttgart 1811. gr. 8.
- PAULUS (Karoline) Tochter von H. E. G. P.; geb.

  zu Sena 179.. §§. Adolph und Virginie,
  oder Liebe und Kunst. Nürnberg 1811. 8.
  Natalie Percy, eine Novelle nach dem Franz.
  bearb. n. Voltair's Semiramis in Jamben übers.
  ebend. 1811. 8. Vgl. Säck.
- PAULT (August Friedrich) D. der Phil. zu Tübingen: geb. zu . . . §§. Anthologia poematum Latinorum aevi recentioris. Tübing. 1818. 8.
- Bierbrauens erschien 1820 die ste Ausl. in 2 Bden, dem 1821 ein dritter folgte.
- 10B. PAUR (Jos. Val.) S. oben PAUER.
- 15 B. PAYNE (Arth.) Rector an der Bürgerschule zu Danzig.
- PATSEN (A... P... B...) Oberauditeur und Amtsverwalter zu Plön im Holsteinischen (vorher Auditeur des königl. Dänischen Infanterieregiments Oldenburg zu...): geb. zu... §S.
  Ueber die Verjährung in peinlichen Sachen,
  aus dem Gesichtspunkte der Rechtsphilosophie
  und älterer und neueier positiven Gesetzgebungen; ein Versuch. Altona 1811. 8. Auszug
  aus den königl. Dänischen Kriegsartikeln, Gesetzen und Verordnungen. Zum Gebrauch für
  Unterofficiere und Soldaten. Itzehoe 1819. 8.
  \* Erheiterungsstunden für Rechtsgesehrte. ebend
  1819. 8.

- PAZIG (Ernst Theodor) D. der Philos. und Privatdocent zu Jena: geb. zu Cahla im Altenburg.
  1792. §§. Mit Karl Rud. Aug. Flössel: Afranische Lindenblüthen. Meissen 1810. 8. De
  poetica vi, quam spirant sermones Christi et Apostolorum. Jenae 1815. 4. edit. auctior. ibid 1816.
   Vgl. Güldenapsel S. 232. 233.
- 15B. PAZZI (Franz) Director des Gymnasiums zu Heidelherg seit 1808 (zuerst Landcaplan zu ..., 1801 Caplan zu Mannheim, 1804 Prosess. zu Mannheim): geb zu Neustadt an der Haardt am 3 Octor. 1774. §§. Gedichte. Mannheim 1805. 8. (Der Artikel Franz Hazzi im 14ten Bde ist auszustreichen). Vgl. Felder Th. III.
- PECH (Johann Joseph) D. der Philos. und seit 1817 Pfarrer zu Grottkau in Schlesien (nachdem er zu Bösdorf, an der St. Nicolaikirche zu Breslau, zu Neisse, Leippe, Frankenstein, Münfterberg und Brieg mehrere geistliche Aemter verwaltet hatte): geb. zu Bosdorf bey Neisse am 28 May 1779. §§. Anweisung zum Rechnen. Mit belondrer Rücksicht auf die Bedürfnisse Schlefischer Elementarschulen. Breslau 1814. 8. 2te ganz umgearbeit. fehr verm. und veib. Aufl. unter dem Titel: Anweisung zum Rechnen. Ein Handbuch, besonders für Elementaischulen und untern Klassen der Gymnasien. Theoretisch-praktisches Hülfsbuch der deutschen Rechtschreibung für Lehrer in Elementarschulen. Brieg u. Breslau 1816. 8. weifung zum Briefschreiben und zu anderweitigen schriftlichen Auffätzen des bürgerlichen Lebens, zunächst für Lehrer an Elementarschulen. ebend. 1817 (1816). 8. Einige liturgische Auffätze im Diözesenblatte der fürstl. Breslauischen Diözes. - Vgl. Felder Th. III.
- PECHWELL (August Joseph) war zweyter Inspector an der königl. Bildergallerie zu Dresden, wo er

- em 14 Februar 1811 starb: geb. zu Dresden 1752. §§. \*Beschreibung der königl. Gemäldegalleriein Dresden. Dresd. 1806. 8. (auch französisch). — Vgl Haymann S. 209.
- FECK (Ad. Lobeg.) flarb am 17 Septbr. 1801; \*\*\*
  geb. 1765.
- PECK (Burgh.) ist längst gestorben.
- - PEHMäller (C... N...) Kaufmann zu Hamburg: geb. zu ... §§. Geschichtliche Darstellung der Ereignisse, welche während der Blokade in Folge der Verfügungen des französ. Gouvernements die Hamburgische Bank betroffen haben. Hamburg 1814. gr. 8.
  - PEISEHL (A... M...) D. der Med. zu Prag: geb.
    zu... §§. Das chemische Laboratorium
    an der k. k. Universität zu Prag. Entstehung
    und gegenwärtiger Zustand desselben, sammt
    Nachrichten über einige der darin vorgenommenen Arbeiten, nebst einigen Abhandlungen chemisch-medizinischen Inhalts. Prag 1821. gr. 8.
    m. 1 Kpf.
  - PEITL (Joseph) Lehrer an der k. k. Normal-Hauptfchule zu St. Anna in Wien: geb. zu ...
    §§. Theoretisch-praktische Anseitung zu dem
    Elementarunterricht in der deutschen Sprachlehre. Ein Hülfsbuch für öffentliche und Privatlehrer. Wien 181... 8. ste Aufl. 1801.
    Sammlung von interessanten Gesprächen, Fabeln, Erzählungen, Anekdeten u. L. w. ebend

    Wien Jahrh. 71er Band.

- 3800. 8. Methodenbuch, oder Anleitung zur zweckmäßigen Führung des Lehramtes, für Lehrer der Trivial - und Hauptschulen. ebend. 1821. 8.
- PELKA (Martin) D. der Philos. des kan. Rechts und der Theologie, ordentl üffentl Professor an der Univers zu Breslau, bischüft Consistorial und General,- Vicariatsrath und Capitular - Canonicus bey der Kathedralkirche zu St. Johann in Bres-- lau (früher Prediger zu Brieg): geb. zu . . . in Oberschlesien am 4 Novbr. 1757. §§. Progr. Utra in rem christianam perniciosa magis: morumne, an opinionum licentia. Vratislav. 1780. .. Progr. An lux ab uberiore Philosophiae cultu hodie orta christianae theologia sit inimica? 1793. . . Epitome historiae ecclesiasticae. ihid. Analysis juris ecclesiastici. ibid. 1793. 8. 1795. 2 Tom. 8. Gelang - und Gebetbuch für die Schulen der Städte und Dörfer Schlefiens. ebend. 1807. 8 - Ueberdies hat er nicht nur (1791) ein polnisches Gebetbuch, und (1801 u. 1805) polnische Lesebücher herausgegehen; fondern auch (1790) Seibt's Gehethuch, das fromme Kind, und (1792) den Saganischen Katechismus in diese Sprache übersetzt. — Vel. Felder Th. III.
- To B. Freyherr vop PELKHOVEN [nicht PELKOVEN]
  (Johann Nepomuck) königl. Bayr. Kirchen- und Schul Deputationsrath, auch Schulcommissair zu Straubing; lebt jetzt auf seinen Gütern Mildthum und Trising. Geb. zu Straubing am 1 Januar 1763. §§. \*Ueber die Quellen des wachsenden Missergnügens in Bayern; ein Nachtrag zu der Abhandlung: Ueber den Weith und die Folgen der ständischen Freyheiten. Ohne Druckott. 1799. gr. 8. \*Bittliche Vorftellung mehrerer Individuen des Ritter- und Adelstandes in Bayern an die hochlöbl. Landkhafs. Chne Druckott. 1799. 8. \*Briefe über

über den Appendix zur bittlichen Vorstellung und andre damit verwandte Gegenstände. Ohne Druckort. 1800. 8. Erklärung einiger Individuen des Ritter - und Adelstandes in Bayern auf des Circulaischreiben der landschaftlichen / Verordnung, den Landtag betreffend; auf Geheils der unterzeichneten Stände. Ohne Drucko. \*An Dietrich von Plieningen. meinen Herrn Mitständen zur Beherzigung gewidmet, nebst einem wichtigen Anhange. Ohne Druckort. 1801. 8. \* Reytrag zur Apologie der Bayerischen Demokraten. Ohne Druckort. \* Politische Nummern für Bayern. 180.. 8. Ohne Druckort, 1808. 8. \* Ueher Fassion**en** und direkte Auflagen, von einem Bayerischen Edelmanne. Ohne Drucko. (Regensburg) 1808. 8. \* Ueber die Anwendung des Gleichheitsprincips bey den Steueranschlägen der Ritter - und Bauergüter, ein Nachtrag zu den Aktenstücken über das momentane Steuerprovisorium in der Provinz Bayern. Ohne Druckort (Regensburg) 1808. 8. Sind die teutschen Landstände nach dem Geiste der Pariser Convention für erloschen anzusehen? Ein Zusatz zu einer Abhandlung des Herrn Hofraths v. Gönner im isten Hefte seines Archivs für die Gesetzgebung. Oh-\* Ueber die Justitzne Druckort. 1810. 8. verwaltung auf dem Lande. Ohne Druckort. 2te Aufl. 18.. \*Ueber staatswirthschaftliche Haushaltung und deren erstes Princip, als Grundlage des Staatscredits. ste Aufl. 181.. (ward confissirt). Ueher das Bayerische Staatslotterie - Anlehen. Ohne Druck-\*Ueber die Bildung der: ort. 1812. 8. Landgemeinden und die Arrondirung der gutsherrlichen Gerichtsbackeit in Bayern. Ohne Druckort. 1813. 8. Ueber die Gewerbe in Bayern, aus einem hahern Standpunkte betrachtet, oder über die Folgen einer unbe-Schränkten Gewerbs - und Handelsfreyheit. München 1818. gr. 8. - Von feinen Nerfuches

fuchen in Dichtkunst und Profit erschies 1818 die ate Auslage.

- flarb 1806: geb zu . . . §§. Anleitung, zum allerheiligsten Messopfer recht und pünktlich zu dienen, wie auch demselben mit Andacht und Erbauung beyzuwohnen; zur Verherrlichung Gottes versertiget. Burgsteinfurt 1805...
- PLTZ (Johann Friedrich) D. der Phil. und Pastor zu Behrenhof bey Greisswald seit 1806 (früher zuerst Hauslehrer zu Riga und Greisswald, dann 1792 Diacon und Rector zu Gützkow, 1798 Pastor zu Hannshagen): geb. zu Königsberg in Preussen am 27 Sept. 1771. §§. Gedanken über die Ursachen und Folgen, das Jesus seine Lehre nicht selbst aufgeschrieben habe. Greissw. 1791. 4.
- PELZEL (Fr. M.) §§. Von feiner kurzgefalsten Gefchichte der Böhmen erschien 1819 die 4te bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzte Auflage.
- PELZEL (J. B.) ftarb 18.. \$\$. Die lustigen Abentheuer an der Wien. Ein Lustip. Wien 1773. 8.

   Nr. 1. seiner Schauspiele ward 1771 wieder gedruckt; steht auch im 1sten Bde der Sammlung der neuesten Schauspiele nach deutschen Mustern. Franks. M. 1772. 8.
- Preyherr von PENKLER (Jos.) ift längst gestorben.
- PENZEL (Abr. Jak.) flarb am 17 März 1819 (ward 1817 Professor der englischen Literatur zu Jena, nachdem er in den Jahren 1812 1816 zu München, Leipzig, Halle, unfern Heldrungen, Weimar und Jena privatisirt hatte). §§ Schiltberger, aus München, von den Türken in der Schlacht bey Nicopolis 1395 gefangen, in das Meidenthum geführt, und 1427 wieder heimge-

kommen, Reise in den Orient und wender Ause Begebenheiten, von ihm selbst beschrieben. Aus einer alten Handschrift übersetzt und hegeuusgegeben. München 1814 8. — Kon seiner Uebersetzung des Dio Cassius erschien die ste Abtheil, des geen Bandes Leipz. 1818. — Vgl. Jen. Lit Zeit. 1819. Int. Bl. Nr. 20. und die Vorrede zur zten Abtheil, des erwähnten Werkes (worin seine neuern Schicksale vollständig eizählt sind).

- PENZENKUFFER (Chr. W. Fr.) seit 1808 Lehrer der französ und italien Sprache un der Ober Realschule (zu Nürnberg). §§ Französischer Vorbereitungscursus für die ersten Anfänger im Uebersetzen; bearbeitet u. s. w. Nürnberg 1810. 8. Italienischer Vorbereitungscursus für die ersten Anfänger im Uebersetzen. ebend. 1816. 8. Vollständiges Schema der italienischen Declinationen und Conjugationen. ebend. 1816. 8. Von seinen Elementargrundsätzen der französ. Sprache erschien 1813 die ste Ausl. in 2 Bänden.
- PEPIN (Ph.) flarb zu Stettin am 29 Octbr. 1811; war geb. am 22 April (nicht 10 April). — Von feinem kurzen Unterricht von der engl. Aussprache erschien 1791 eine neue Auslage.
- PERCHTOLD (Joh. Nep.) ist gestorben. §§ Die geraubte Ehestau; ein Drama in 1 Aufzug. Franks.
  u. Leipz. 1778. 8.
- PEREGRINUS (Theodor) Pseudonym, ist Theodor
  v. Haupt (im 14ten u. 18ten Bde.) \$\$ \*Malerische Wanderungen durch Holland und einem
  Theil von Norddeutschland im Jahre 1810: Hamburg 1810. 1811. 2 Bde. m. 2 Kpf.
- PERGENS (. . .) ift gestorben.

## PERGER (Baf.) flarb 180..

- 40 h. 15 B. PERINET (Joa.) flarb am 4 Februar 1816. SS. Die Schwestern von Prag; ein Singspiel in 2 Aufzügen. Wien 1795. 8. Der traveftirte Telemach, in 3 Aufz. ebend. 1805. 8. Idas und Marpisse; eine komische Oper in 5 Aufz. ebend. 1808. 8. Blumensträuschen an den Bulen feiner Freunde gesteckt. \* Der Gesellschaftswagen; ein 1814. 8. unterhaltendes Taschenbuch für das Jahr 1815. ebend. (1814) .. \* Spielkarten - Almanach für das schöne Geschlecht, mit Erklärung, Poesien und Kupfern ebend. 1815... - Ueberdies hat er mehr als 100 Theaterstücke, namentlich das neue Sonntagskind und einige ältere von Phil. Haffner, üherarbeitet. 10ten Bde Z 3 ift zu lesen: im Wiener Musenalmanache von J. F. Ratschky und Aloys Blumauer auf 1788. 1789.
- PERLET (F. C. G) ward 180. Subconrector zu Eisenach, 1806 Professor - §§. Edidit: Christ. Vict. Kindervater Posthuma, seu Orationes inaugur. aliquot scholasticae, una cum Vita atque Indice scriptorum ipsius. Orationem suam. Isenaci 1807. 8 Ueber deutschen Uebungsmangel und dessen Abhülfe. Eine wichtige Entdeckung und Berichtigung in Gespräche. Gotha 1816 (1815). 8. - Nichts neues unter der Sonne; im Morgenblatt 1809. Nr. 119. Adelstolz und Genealogie der Alten; ebend. 1810. Nr. 174. Die höhere und niedere Kochkunst der Alten; Nr. 196. Freuden der Tafel bey den Alten; Nr. 197. 198. Eisenach in den schrecklichsten Augenblicken; Nr. 273.
- PERLET (Karl Julius) D. der Philosophie und Professor am Gymnasto zu Freyburg im Breisgau: geb zu . . §§. Versuch über die Arzneykräste

kräfte der Pflanzen, verglichen mit den kestem Formen und den natürlichen Klassen-Einthellungen derselben. Von Aug. Piramus de Candolle Nach der zweyten französ. Auslage übersetzt, und mit Zusätzen und Anmerkungen begleitet. Aarau 1818 8.

- PERNICE (Ludwig August Anton) D. und ausserordentlicher Professor der Rechte zu Halle seit Mich 1×22: geb. daselbst am 11 Jan 1799 S. De surum genere, quod vulgo Directariorum nomine circumsertur; Diss. Goetting. 1821. 8 maj. Geschichte, Alterthümer und Institutionen des iömischen Rechts im Grundriss. Halle 1821 gr. 8. 2te umgearb. und mit einer Chiestom. von Beweisstellen verm. Ausl. ebend. 1822 gr. 8. Grundriss zu den Vorles. über teutsche Staats und Rechtsgeschichte, ebend. 1822. 8 Sexti Pomponii de origine juris fragmentum, cum variet. leet. et noticia literaria. ibid. 1822. gr. 8.
- PERNITZSCH (Heinrich) königl. Sächf. Revierförfler zu Heidelbach bey Wolkenstein: geb. zu . . .
  §§. Anweisung zur Waldwerthberechnung.
  Leipz. 1820. gr. 8.
- von PERRIN PERNASON (C...) lebt zu ... im Elfass 177.. §§. Der Officier auf Werbung. Historisches Handbuch Bieslau 1802 gr. 8. für Kaufleute, oder die Weltgeschichte nach. Handelsepochen bearbeitet. Leipz. 1805. verm, und verhell. Aufl. ehend. 1810.8. nes Kriegswörterbuch für Zeitungsleser. Handhuch für deutsche Gensdar-1800. 8. men, und Lesebuch für Landbewohner, eistere die schweien Pflichten ihres Amtes, und letztere die Würde und Autorität dieser polizey. lichen Staatsbeamten kennen zu lehren. Leipz. Geist der leichten Truppen im 1810. 12. y L

Felde, oder Bildung des Schützen, Tirailleure, Jägers und Partifans. Ein praktisches Handund Lehrbuch für Officiere der leichten Waffen. mach eigenen Erfahrungen mitgetheilt. ebend. Reallexicon für Militairs jeden 1810. 8. Ranges und gehildete Zeitungsleser, oder praktisch erläuterndes und erklärendes Handwörterbuch aller im Land - und Seekriegswesen vorkommenden ausländischen, so wie deutschen Kriegskunstausdrücke und Wörter. Berlin und Potsdam, oder die Kö-1811. 8. nige von Preussen, deren Minister und übrige Umgebungen im 18ten und 10ten Jahrhundert. Berlin (1812). 8. Launigtes Quodlibet hi-Rorisch - poetischen und satyrischen Inhalts in bis jetzt noch ungedruckten Original - Auffätzen. Castel und Marburg 1814. 8. Lebenserfahrungen, Unglücksfälle, Feldzüge und Reisen eines Weltbürgers. Leipz. 1820. 2 Thle 8.

- FERSOON (C. H.) §§. Mycologia Europaea seu completa omnium sungorum in variis Europaea regionibus detectorum enumeratio, methodo naturali disposita, Sect. I. Erlang, 1822. 8 maj. cum tabul. 12 color. Von seiner Synopsis plantarum erschien P. II. Tübing. 1807.
- PERTHES (Friedrich) Buschhändler zu Hamburg bis 1822, da er sich in Gotha niederliess: geb. zu Gotha 177.. §§. Gab mit Friedr. Baronde la Motte Fouqué heraus: Etwas über den deutschen Adel, über Rittersinn und Militairehre, in Briesen. Nebst Beylagen aus Mösers, Fried. Ludw. v. Hallers und Rehbergs Schriften. Hamburg 1819. 8.
- PERTSCH (Johann Heinrich 1) starb als Landschafts-Consulent zu Coburg am 2 Januar 1811; geb. daselbst (?) am 14 Noubr. 1740. §§. De lecto conjugali Coburgensi, ad Rösleri Decis. XVI. Sect. V success. conjug. . . . 1777. . . Allgemei-

- gemeine Gedanken über die im Fürstenthum Coburg eingeführte ältere Sachlengotheisch-Ernestinische Processordnung, nehst beygedruckten verschiedenen, wegen des Processes in den Sachsen-Coburgischen Landen ergangenen landesherrlichen Verordnungen. Coburg 1796. 4.
- 15B. PERTSCH (Johann Heinrich 2) auch seit 1819 herzogl. Rath, und seit 1811 Pastor an der Kreutzkirche und 4ter Diaconus an der St. Moritzkirche. §§. Der Grundris der römischen Alterthumskunde erschien anonym.
- PERTZ (Georg Heinrich) königl. Archivar und Genealogist zu Hannover (seit einiger Zeit hält er
  sich historischer und diplomatischer Forschungen wegen in Wien auf): geb. zu... §§.
  Die Geschichte der Merowingischen Hausmeier;
  mit einer Vorrede vom Hofr. R. Heeren. Hannover 1819. gr. 8. Antheil an J. L. Büchler's und C. D. Dümge's Archiv der Gesellschaft
  für ältere deutsche Geschichtskunde (Franks.
  a. M. 1820-1822. 5 Bde. gr. 8).
- 11 B. PESCHECK (Chr. Adolph 1) ward 1803 erster Diaconus, 1809 Archidiacon., 1816 Pastor Primarius: geb. zu Eybau (nicht zu Zittau).

  Er hat die ste Abtheilung des neuesten Zittauischen Liederanhanges (Zittau 1811. 8) zum Druck besorgt. Vgl. Otto IV Bd.
- PESCHECK (Christian Adolph 2) Sohn des Vorigen;

  D. der Philos. und seit 1816 Pfarrer zu Lückendorf und Oybin (früher seit 1811 Lehrer an der allgemeinen Bürgerschule zu Zittau, 1813 Oberschrer daselbst): geb. zu Johnsdorf bey Zittau am 1 Februar 1787. §§. Zwey Reden in den Abendstunden des Reformations-Jubelsches zu Oybin und Lückendorf gehalten. Zittau 1817. 8. Jesus und die Frauen. Ein Andachtsbuch für denkende Fraueninnen des

Merrn. sbend. 1819. 8. Menschenwerth, in Thatfachen und Vorbildern dargestellt. Ein Lesebuch für das frühere Jünglingsalter, besonders für junge Studirende. ebend. 1821 (1820). 8. Zittau und feine Umgebungen. Ein Taschen buch für Reisende, welche die Merkwürdigkeiten und Schönheiten dieser Gegend auflüchen. ebend. 1821. 8 - Was machten die alten Römer für einen Gebrauch von den Blumen? Im Leipziger Modenmagazin 1805. St 2 Hetraika, als Reiseheschreiber; im Moigenblatt für gebildete Stände 1811. Nr 102, 103. be und Religiosität; ein Beytrag zur Erinnerung an die Minnefänger; Nr. 199 203. trarka und Laura. Ein Gegenstück zu dem · Auffatze Durachs im Morgenblatt 1811. Nr. 201; in der Zeit. für die eleg Welt 1812. Nr. 80. Das Banner; ebend. 1814. Nr 25 Ein Korfe, König von Westphalen, und ein Westphale, König der Korsen; ehend. 1815 Nr. 178 möchten die Fransof. Veteranen jetzt thun? Antwort: Den Virgil lesen; Nr. 179 entthronte Tyrann; Nr. 183-185. Perpetua: Nr. 232. 233. (Noch einige kleine Auffätze im Jahrg. 1805 u. 1810) - Die Minnefänger; ein Beytrag zur Gelchichte der deutschen Cultur und Poesie im Mittelalter; in K. G. Hering's Vergangenheit and Gegenwart (Zittau 1812) S 49 u. ff. Repertorium der pädagogischen Auflätze in Lausitzer Zeitschriften; S. Verzeichnis deutsch-alterthümlicher Auffätze in Lausitzer Zeitschriften; in Gräter's Iduana und Hermode, Anzeiger Nr. 18. Schöne deutsche Wörter aus älterer Zeit; erste Sammlung; ehend 1813. Nr. 3. Sophie der Alten über die Kometen; in Karl Gottfr. Grohmann's gemeinnützigen Magazin 1813. S 17 u ff. Ueber die wahre Bedeutung des Wortes: Hort; im allgem. Anzeiger der Deutschen 1813. Nr. 35. Verzeichnis vorhandener Kupferbilder Oberlausitzer Gelehr-

ten; in F. G. H. Fielitz'ens vaterländ. Monate-Schrift 1813. May S. 398-406. Ueber die Dorfkirchen der südlichen Oberlausitz; in Wachler's theolog. Nachrichten 1814. S. 389 u. ff. Pythagoras und Jesus; in Tz/chirner's Memorabilien (1815). B. 4. St. 1. S 105-111. dem Leben Christian Peschecks, des verdienten Arithmetikers; in Dolz'ens Jugendzeitung 1815. Denkmal des früh vollendeten M. Schwabe; ebend. 1818. Nr. 140. Bemerkungen zur deutschen Culturgeschichte, aus den Minnelangern; in S. B. Büsching's Nachrichten für Freunde des Mittelalters (Breslau 1816) Th. 2. S. 218. 260, 303 u ff Reformations -Lubelfeyer in Oybin, nebst Abendrede; in Schreiber's Chronik der dritten Reformations-Jubelfeyer (Gotha 1818) Th. 1. S 305 u. ff. schreibung der Reformations-Jubelfever in Lückendorf und Oybin; in G. E. Pstri's Beschreihung der Feyer des dritten Reformat. Jubelfestes in der Oberlausitz (Zittau 1818) S. 84 u. ff. Der Religionsglaube der gebildeten Layen in Deutschland zu den Zeiten des Mittelalters. namentlich im 13ten Jahrhunderte. Aus neuen Quellen; in Tzschirner's Archiv für die Kirchengelchichte B. 4. St. 3 (1820). dies hat ler auch an Andre's Hesperus, Gutsmuth's Bibliothek für Padagogik, Fielitz'ens Wochenschrift für die Niederlausitz, Schuderoff's Jah büchern für Religions-, Kirchen- und Schulwesen, und dem Conversat Lexicon Antheil genommen; so wie Gedichte in der Abendzeitung, dem Morgenblatt, der Urania, und der Zeit. für die eleg. Welt geliefert. -Otto IV.

PESCHECK (Chr. Aug.) §§, \* Sagen und Abentheuer vom Raubschlosse und Klotter Oybin. Zittau 1801 8. Der Arzt; eine Monatsschrift zur belehrenden Unterhaltung für Nichtärzte. ebend. 1821: 1822. 8 (monatl. 1 Heft). Zitfrecht der Stadt. ebend. 1821. gr. 8. — Ueber den Nutzen des Zittauer Bades; in Knifpel's Augustusbad (1816) S. 32-47. — Einzelne Gedichte in den Jahren 1815, 1817 u. 1819. — Vgl. Otto IV.

- PESCHECK (Karl Theodor) Advocat zu Zittau:
  geb. zu Johnsdorf bey Zittau am 11 August
  1788. §§. Volkssagen und Volksmährchen;
  in J. G. Büsching's wöchentlichen Nachrichten
  für Freunde des Mittelalters (Breslau 1816)
  Th. 1. S. 72. 97. 137. 147. 217. 355. Th. 2. S.
  17. 105. 201. 354. 386 u. ff. Verschiedene
  Beyträge zu den von dem Adv. Karl Gottsr.
  Grohmann in Zittau herausgegebenen Zeitschriften, als: Allerhend; gemeinnütz. Magazin für
  Bürger und Landleute, Gallerie interessanter
  Gemälde. Gedichte in Fielitz'ens vaterländ.
  Monatsschrift. Vgl. Otto IV.
- 15 B. PESCHEL (Chr. Fr.) §§. Von feinem Treppenbuche erfchien 1806 eine neue Aufl. mit 13 Kupfert.
- PESCHEL (C... W...) ... zu ...: geb. zu ...
  §§. Waldmann; ein Trauerspiel in 5 Aufz.
  Breslau 1813. 8. Scenen aus Luthers Leben, poetisch dargestellt. Zur Erinnerung des
  31 Octor. 1817. Liegnitz 1818. 8.
- PESCHEL (Johann Gottlieb) Rührmeister zu Neustadt Dresden: geh. auf einem Weinberge bey
  Zitzschewig (bey Dresden) am 26 Septhr. 1767.
  §§. Anleitung zur Versertigung steinerner Röhren, nebst Zeichnung der dazu ersorderlichen
  Materialien; herausgegeben vom Commiss. Rath
  Soh. Riem. Leipz. 1802. gr. 4. m. 1 Kpst. Patriotische Regungen bey der Zurückkunst des
  Königs von Sachsen. Dresd. 1808. 4
  Anbeitung, übenell gutee Bien zu brauen. Mit ei-

- ner Vorrede von D. C. G. Bichenbach. Leipn 1809. gr. 8. Gedrängte Ueberlicht von der Dampfmaschine. Dresd. 1817. 8. — Verschiedene Ausstätze in den Dresdner gelehrten Anzeigen und gemeinnütz. Beyträgen, Jahrg. 1801. 1809. 1810 u. 1812.
- PESCHEL (Karl Friedrich) könig! Sächf Premierlieut. und Lehrer der Mathematik beym Cadettenkorps zu Dresden: geb. zu Neustadt-Dresden am 27 May 1793. §§. Waffenlehre. Dresd.' 1822. gr. 8. m. § Kpf.
- PESTALOZZI (Mens Jakob) Repetent der theolog.
  Facultät zu Göttingen, 1809... geb. zu Zürrich... §§ Grundlinien einer Geschichte der kirchlichen Literatur der ersten 6 Jahrhunderte, zum Gebrauche bey Vorlesungen gezogen. Götting. 1811. 8.
- PESTALOZZI, PESTALOTZ (Heinr.) ward 1814 Ritter des Ruff Wladimirord ater Classe. 1817 D. der Philos: geb am 12 Januar 1745. §5. Anweifung zum Buchstabijen - und Lesenlehren. Leipz. 1806 8 Ausichten. Erfahrungen und Mittel zur Beförderung einer der Menschennatur angemessenen Erziehungsmethode. I fleft. ebend. 1806. 8. Unschuld, den Einst und den Edelmuth meines Zgitalters und meines Vaterlandes. Ein . . Wort fer Zeit. Iferten 1815. gr. 8. an feinem 73ften Gehuitstage, zu Iferten am. 12 Januar 18:8 gehalten Zürich 1818 8 (auch abgediuckt im Morgenblatt 1818. Nr. 67-69). Neue M. thode, die alten Sprachen zu lehren; von einem Teiner Mitaibilter in ihren Grundzügen dargestellt Karlsruhe 1818, 8. liche Schaffen. Stuttgart und Tübingen. ifte Laefering, 1-3ter Theil 1820. 8 (Auch mit dem Titel: Geitiud und Lina. Ein Buch für das Volk. 3 Aufl.) ate Lieferung 5 Bd. (wie

Sertrud ihre Kinder lehret). 6 Bd. (An die Unschuld, den Ernft und den Edelmuth meines Vaterlandes). 1821. Rede an fein Haus, an seinem 74sten Geburtstage. Nehlt & Schmid's zwey Reden bey folchen Veranlassungen. Iferten 1821. gr. 8. Ein Wort über den gegenwärtigen Zustand meiner pädagogischen Bestrebungen und über die neue Organisation meiner Anstalt. Zürich 1821. gr. 8. - Von seiner Wochenschrift für Menschenbildung erschien 1810 und 1811 noch ein gter und 4ter Band; erschien eine 2te Aufl. von 2 Bden. - Sein Portrait von Gubitz, vor Kilian's Georgia 1806. Nov. - Vgl Georgia 1806. Nr. 136. 138. 140. Zeit, für die eleg Welt 1810. Nr. 251. u. 141.

PESTALOZZI (Johann) ... zu ...: geb. zu ...
1793. §§ Bilder aus dem Leben Ulrich Zwingli's,
in Verlen. Zürich 1819. 12.

10 u. 11 B. PESTEL (Kafp. Aug.) feit 1819 Oberprediger zu Mühlberg. §§. Wie haben fich Religions-·lehier bey dem für die Christenheit so nachtheilig gewordenen Zeitgeiste zu verhalten? Eine Synodalpredigt, am 8 Jul. 1806 gehalten. Queerfurt (1806). 8. Das Bedeutungsvolle des Brodes und Weines im heiligen Mahle der Christen, als ein Beytrag, den erkalteten Eifer für die Feyer desselben zu erwärmen. Queerfurt u. Leipz 1816 8. - Einige Predigten; in W. A. Teller's neuen Magazin für Prediger R. 5 6 (Züllichau 1796 1797) - Einige Gehete unter den Diangfalen des Krieges; in J. F. C. Löffler's Magazin für Prediger B. 7 St. 2 (1813) S. 203 -213. . Einige geographische und politische Auffätze in dem: Volksfreunde, eine Monats-Schrift zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung (Leipz 1797 1798 2 Jahrg. 8). - Mehrere Gelegenheitsgedichte.

PETERS (Peter Jung.) Organist und Schullehrer zu Altona: geb. zu . . . §S. Aufgaben aus Kroy-

manns Uebungen des Witzes und Nachdenkens, mit Auflösung von Schülern, die nach der PeRalozzischen Methode im Rechnen unterrichtet seyn wollen. Ein Beytrag zum Kopfrechnen. Altona 1812. 8. \* Versuch einer Chronologie für das Volk und für Volksschulen. ebend. 1817. fol.

- PETERSEN (Christian) Pastor zu Hoyer bey Tondern im Herzogth Schleswig: geb. zu . . . §§.
  Ueber die Bestimmung, Bildung und grössere
  Wirksamkeit doo geistlichen Standes in der protestantischen Kirche. Altona 1815. 8. Briefe
  zu einer nähern Verständigung über die neulich
  erschienenen Briefe des Herrn Kl. Harms, verschiedene seine Thesen betreffende Punkte. Kiel
  1818. gr. 8. Christenthum und Christenglaube, ein kleiner Katechismus. ebend. 1819. 12.
- PETERSEN (D...\*) . . . zu Schleswig (?): geb.
  zu . . §§. Der Christ in der Einfamkeit; ein
  unterhaltendes Gebetbuch für den Bürger und
  Landmann. Schleswig 1817. 8. Gamaliel.
  Ein Wort zur Ehre der Bibel. ebend. 1817. 8.
  Ueber den hohen Weith der Bibel; eine Predigt. ebend. 1817. gr. 8.
- PETERSEN (Geo. Fr.) §§. Ueber Wirthschafts-Anschläge oder Budgets. Ein Versuch, Privatwirthen, Kommun- und Staatsadministratoren besonders im Königieich Westphalen gewidmet.
  Götting 1811 8. Revision der Mittel, die
  Schulden eines Staats zu tilgen; in Briefen an
  einen Freund geschiseben im J. 1812. Lüneburg
  1815. 8.
- PETERSEN (G.. P...) Paftor zu Lenfahn im Holfleinischen: geb. zu . . . §§. Der Bau des Tabaks

<sup>\*)</sup> Vielleicht Doctor ! und identisch mit PETERSEM zu Bau bey Flensburg !

bake und feine Fabrikation. Nach eignen Erfahrungen. Kiel 18.. 8. 2te Aufl. 1813. Gabheraus: Chronik der Reformationsjubelfeyer in den dänischen Staaten am 31 Octbr. und 2 Novbr. 1817. ebend. (1818). 8.

PETERSEN (Geo. Wilh.) flarb am 14 Decbr. 1816; war seit 1806 Superintendent.

PETERSEN (J. W.) flarb am 26 Decbr. 1815. SS. Zu welcher Zeit war man in Deutschland über Gespensterglauben erhaben? im Morgenblatt 1809. Nr. 22. Leubnitz, als deutscher Briefsteller betrachtet; ebend 1811. Nr. 53. Wie frühe ward Homer in Deutschland bekannt? Nr. 143. Zur Lebensgeschichte Liscovs; ehend. 1812. Nr. Nachricht von ungedruckten Briefen des Dichters J. Fr. v. Cronegk; ebend. 1813: Nr. 135. Auszug aus der Reisebeschreibung eines Capuziner - Generals; ebend. 1814. Nr. 19. wirtheten zu Ende des gten Jahrhunderts deutsche Bischöffe einander? Nr. 30. Zusätze zu Campens Wörterbuch; Nr. 40. 51. schicksale der Stadt Paris; Nr. 87. 90. Allerley über Narren, Verrückte und Irrenhäuser; Nr. 150. Beyträge zur Lebensgeschichte Wielands; Nr. 165. 166. Mannigfaltige deutsche Benennungen des Schrankenspiels auf dem Wafser; ebend. 1816. Nr. 16 bis 19. - Viele kleinere Auffätze in den Jahrgängen 1808, 1810 bis 1815.

PETERSEN (...) D. der Phil. und Pastor zu Baubey Flensburg: geb. zu ... §§. \*Timotheus.
Dem gebildeten Landmann vorzüglich gewidmet.
Altona 1812-1813-1815. 3 Bdch. 8. (Das 3te Bdchen auch unter dem Titel: Gottwerth, der stomme Jugendsteund, oder Anleitung zur Verehrung Gottes in Unterhaltungen über die Natur und das Menschenleben. Ein Buch für Bürgerund Landschulen).

Weber die Freyheit der Presenten.

Prediger, so schlecht zu predigen als sie wolten. Ein Wort über Prediger und Predigten. Hamb.

u. Altona 1814. 8. \*Auswahl zweckmässiger Lieder aus dem Schleswig-Holsteinischen Gesangbuche, zum Auswendiglernen in den Volksschulen; nebst einigen erläuternden Anmerkungen und hinzugefügten Schriftstellen. Altona 1815. 8.

- PETERSOHN (Karl Christoph) starb 1819 War Professor und Lehrer der dritten Classe am Gymnasio zu Karlsruhe (vorher von 1807 - 1808 Dia conus daselbst): geb. zu Gondelsheim am 10 April 1780. SS. Wie wenig uns der Ursprung des Bösen auf Erden an der Weisheit und Heiligkeit Gottes irre machen dürfe; eine Predigt. (Göt-\* Karl Edmunds Morgenting. 1800). 8. fever. Mannheim 1803. 8. Beyträge zur lateinischen Schulgrammatik, nach den Paragraphen der praktischen Grammatik von Bröder. Nebst einer Einleitung in die deutsche Verskunst. Heidelberg 1815. gr. 8. Die zwölf Monate mit ihren Blüthen und Tagen. Sammlung deutscher Auffätze zum Uebersetzen ins Lateinische. nebst Wörterbuch. Karlsruhe 1819. gr. 8. - Vgl. D. Th. Hartleben's statistisches Gemälde von Karlsruhe (Karlsr. 1815) Anhang S. 64.
- PETISCUS (A... H...) reformirter Prediger und Professor zu Berlin: geb. zu ... §§. Crösus, König von Lydien; ein Drama. Berlin 1811. 8. Predigten. ebend. 1812. 8. Der Olymp, oder Mythologie der Griechen und Römer. ebend. 1820. m. 33 Kpf. 8. ste verb. u. verm. Ausl. m. 40 Kpf. 1822. Die allgemeine Weltgeschichte, zur leichtern Uebersicht ihrer Begebenheiten, so wie zum Selbstunterricht fasslich dargestellt. ebend. 1822. s Bde gr. 8. mit 2 Landcharten und 16 Kpf.
- PETISCUS (J. K. W.) Vgl. auch Bd. 4. unter Joh.

  Konrad. §§. Was heilst praktisch predigen?

  Totes Jahrh, 7ter Band, G in

in J. F. C. Löffler's neuen Magazin für Prediger B. 2. St. 1 (1804) S. 1-39. Predigt-Entwürfe; sebend. B. 5. St. 1. S. 149-153. u. St. 2. S. 147-158.

PETOCZ (Michael) D. den Med. und prakt. Arzt zu...in Ungarn: geb. zu... §§. Ueber Schädlichkeit des Kaffeetrinkens. Leipz. 1817. 8. Neue Theorie der Heilkunde. Presburg 1819. gr. 8. Neue Methode, die Wechfelfieber ohne Chinarinde licher und leicht zu heilen. ebend. 1821. gr. 8.

PETRAK (Ulrich, nicht T...) starb am 6 Jul. 1814
zu Ravelsbach in Nieder - Oestreich. War seit 1789
Administrator der dem Stifte Mölk zugehörigen
Herrschaft Ravelsbach (früher zuerst Profess.
Humaniorum im Stifte Mölk, 1783 Profess. der
Theologie, 1786 Prior): geb. zu Königsech in
Böhmen am 12 Sept. 1753. SS. Geistliche Lieder für das Landvolk. . . . . Viele Gedichte
in Blumauer's Musenalmanachen und Leon's Appollonion (Wien 1807. 1808). — Vgl. Leipz.
Lit. Zeit. 1815. Nr. 60.

PETRI (Bernhard) Wirthschaftsrath zu Theresienfeld bey Wien: geb. zu . . . §§. Das Ganze der Schafzucht in Hinficht auf unser deutsches Klima und der angränzenden Länder, insbeloadre von der Pflege, Wartung und den Eigenschaften der Merino's und ihrer Wolle. Wien 1815. gr. 8. m. 16 Kpft. · Beobachtungen und Erfahrungen über die Wirkungen der Körner- und Häck-Telfütterung, insofern sie auf Stall - und Winterfütterung der Schafe, des Hornviehes und der Pferde Bezug hat, verglichen mit den gewöhnlichen Futterarten dieser Thiere. Nebst meinen aus Erfahrungen gesammelten Beobachtungen von dem groffen Nutzen der Säemalchinen, vorzüglich der Ugazyschen. Ein in jeder Hins. belehrendes Taschenbuch für praktische Güterbefitzer u. f. w. Baden 1819. 8.

PETRI

- PETRI (Ch. Abr.) flarb am 2 März 1818 (nachdem er 1812 fein 50jähr. Jubiläum gefeyert, und 1817 fein Amt niedergelegt hatte). §§. Predigt am 2ten allgemeinen Bufstage 1805 über Pf. 50, 15. Budiff. 1805. 8. Vgl. Otto B. 3. 4. Leipz. Litt. Zeit. 1818. Nr. 111.
- 15 B. PETRI (F. Erdm.) S. Samuel Fr. Erdm. P.
- 15 B. PETRI (G. W.) ftarb am 21 März 1804. (Ward 1778 Schlosprediger zu Schaumburg an der Lahn, 1781 zweyter Prediger zu Hoym, 1786 Prediger bey der Ansgariigemeinde zu Bremen, 1790 Paft. Primariue): geb. zu Hoym im Fürstenth. Anhalt-Bernburg am 18 Januar 1756. §§. Anweisung zu einem nützlichen Gebrauch der Bibel für die Jugend. . . . 1797. . . Zwey Trauerreden im J. 1792. Vgl. Rotermund's Brem. Gel. Lex. Th. 2.
- PETRI (Gottfried Erdmann) Sohn von Christ Abrah.; D. der Phil. und seit 1816 erster Diaconus und Vorsteher des Landschullehrer - Seminars zu Zittau (seit 1808 substit. Katechet zu Bautzen, 1811 Katechet und Zuchthausprediger zu Zittau, 1816 zweyter Diacon. daselbst): geb. zu Bautzen am 30 Junius 1783. SS. \* Die Familie Fromm: ein moralisches Lesebuch für die Jugend. Alten-Abschiedspredigt in Budissin, burg 1806. 8. am Feste der Reinigung Mariä. Budist. 1811. gr. 8. Mehre andere einzelne Predigten 1815 u. 1816. Lieder zur Feyer des Reformationsjubiläi. ehend. Beschreibung der Feyer des drit-1817. 8. ten Reformationsjubelfestes in der königl. Sächs. Oberlausitz, und mit Rückblicken auf die Zukunft der evangelischen Kirche in den Zeitpunkten ihres ersten und zweyten Jubelfestes eingeleitet. Zittau u. Leipz. 1818. gr. 8. Feftefänge der allgemeinen Stadtschule, zur Jubelfeyer der 50jährigen Regierung Friedrich Augufts. Zittau 1818. 8. Predigt zum Anden-

ken an die 1521 begonnene Einführung der Reformation in Zittau, den 31 Oct. 1821 und mit historischen Nachrichten über diese Begebenheit. ebend. 1822. gr. 8. — Versuch einer Skizze über die Folgen der Reformation; in Fr. Keyser's Reformations-Almanach 1817. S. 145-198. — Viele Beyträge zum Conversat. Lex. (unter der Chiffre E) und zur Ersch-Gruberischen Encyclopädie. — Gelegenheitsgedichte. — Vgl. Otto B. 4.

10 u 15 B. PETRI (J. C.) §§. Neuestes Gemälde von Lief- und Esthland unter Katharina II und Alexander I in historischer, statistischer, politischer und merkantilischer Ansicht. Leipz. 1809. 2 Bde. m. 7 Kpf. und 1 Plan. gr. 8. lands blühendste Handels - Fabrik - und Manufakturstädte in alphabetischer Ordnung. Vorher eine kurze Uebersicht der ruffischen Gewerhs. kunde und des Handelszustandes. Mit der Abbildung der neuen Wechfelbank in St. Peters. burg. Leipz. 1811. gr. 8. Neueste Kunde von Amerika. Weimar 1816. 2Bde gr. 8. (Auch mit d. Titel: Neueste Länder - und Völkerkunde; ein geographisches Lesebuch. 17. 18ter Bd.). -Lehrbuch der allgemeinen Geschichte, insbesondre Europa's. 1. 2ter Cursus, zum Gebrauch für Schulen bearbeitet. ebend. 1818 gr. 8. Viele Beyträge, insbesondere über die Landwirthschaft Russlands im Allgemeinen und einzelnen Provinzen und Völkerschaften insbesondere, wie auch über einzelne Gegenstände der , Landwirthschaft, den Gartenbau um Erfurt u. a. wie nicht weniger über Gewerbe und Handel in Schnee's landwirthschaftl. Zeit., in den ökon. Heften, im Journal für Fabrik, im Archiv der teutschen Landwirthschaft; auch Beyträge zur Topographie Russland's in Ersch und Gruber's allgem. Encyclopädie.

PETRI (J. Sam.) ftarb am 12 April 1208.

- 15B. PETRI (Phil Aug.) §S. Erate, eine Auswahl
  lyrifcher Gedichte. Hannover 1808. 8.
- 15 B. PETRI (Samuel Fr. Erdm.) Sohn von Joh. Sam: jetzt kurheff. Schul - und Kirchenrath (früher Confistorial - Commissair und Inspector): geb. am 20 Octbr. (1776) nach Otto. SS. Neuer Dollmetscher, oder Verdeutschungs - Wörterbuch der in unserer Schrift - und Umgangssprache üblichsten fremden Wörter und Ausdrücke. 2te sehr bereicherte und verm. Aufl. Dresd. 1812. 8. 3te fehr verm, und verhelf. Aufl. ebend. 1817. 4te Aufl. 1823. Die ate und ate hat folg. Titel: Gedrängtes Verdeutschungs - Wörterbuch der unsere Schrift - und Umgangs - Sprache selten oder öfters entstellenden fremden Ausdrücke, zu deren Entstehen und Vermeiden herausgegeben. Auchm d Titel: Sprachliches Handwörterbuch für Deutsche. gter Theil, welcher die fremden, im Deutschen vorkommenden Ausdrücke verdeutschet. Vorschule der Sprachlehre für Deutsche, zunächst für Gelehrten - und Mittelschulen. Leipz. 1808. 8. 2te Aufl Pirna Anleitung zum deutschen Richtig-1811. Schreiben für mittlern Schul- und Hausunterricht. Leipz. 1809 8. Leitfaden zur Kenntniss und Erhaltung des Menschenkörpers. mittleren Unterricht gegeben. Pirna 1809. 8. Huldigungsrede am 17 Jun. 1810 in der evangel. Pfarrkirche zu Fulda gehalten, und hierauf, nach höchster Genehmigung, mit einigen An-merkungen herausgegeben. Fulda 1810. 8. Grundfatze der Wohlredenheit, oder Theorie des Styls, für Gelehrtenschulen Deutschlands. Pirna 1800 8. 2te Aufl. 1818. Erinnerungen an meine Confirmation. Fulda (?) (1813). 8. Unfers deutschen Vaterlandes abermalige Gefahr und Errettung im J. 1815, . zur Feyer des Rettungslieges tapferer Verbundeten bey Belle Alliance am 18 Jun. in der evangel. Kirche zu Fulda den 9 Jul. d. J. erwogen. Frankf a. M. 1815.

Des Quintus Horatius Flaccus 1815. gr. 8. Sendschreiben an die Pisonen: von der Dichtkunst, nachmals verteutscht. Fulda u. Leipz. 1815 (?). 4. 2te verbell. Aufl. 1818. nes Musterbuch Teutscher Prose in 30 Beyspielen für die Bildung studirender Jünglinge, zunächst als Begleitung einer Theorie der Wohlredenheit. Marburg 1816. 8. Andeutung christlicher Festigkeit an und vor dem hochwürd. Herrn F. A. Vulpius, Superint. zu Hanau, bey seiner 50jährigen Amtsführung am 15ten des Weinmonats 1816 ausgesprochen. Hanau (1816). 4. Kronos, oder Anfangsgründe der geschichtlichen Zeitkunde, zunächst für fudirende Jünglinge. Giessen 1817. 8. Dichtkunst und ihre Geschichte. Ein Unterrichtsbuch für Gelehrtenschulen und Handbuch für Dichterfreunde, ister Band, Opitz. Leipz. Hellas. Gedrängte Ueber-1817. gr. 8. ficht der altgriechischen Staaten - und Gelehr-Nebst einem Anhange für ten - Geschichte. künftige Theologen. ebend. 1818. gr. 8. drey Kirchenteden. Neustadt u. Ziegenrück 1818. gr. 8. Gab heraus: G. Chr. Harles Uebersichten der altgriechischen und römischen Literaturgeschichte, zunächst für Fuldaische Gymnasiasten und Lyceisten. Schmalkal-Erinnerungen an Napoleon den 1822. 8. und Philipp den Macedonier, nebst poetischen Zugaben, ebend. 1822. 8. Klio und Kalliope, Geschichte und Dichtkunst in zeitfolgig geordneten Darstellungen. 1ster Bd. 1. 2te Ab. theil. Eisenach 1822. 8. (Daraus besonders abgedruckt: Das Christenthum in seinem Entstehen und ersten Zeitalter. Ein geschichtlich - dichterischer Rosenkranz). - Die kompendieuse Frauenzimmer - Bibliothek kam zu Leipzig unter folgendem Titel heraus: Neue Damenbibliothek oder literärisches Wahlbuch über alle Gegenflände weiblicher Bestimmung und Bildung. Ein Hausbedarf für bildungsbeflifene Mädchen, ikre

ihre guten Mütter und Freunde, besonders aber für ihre Lehrer und Erzieher, - Von des Magasin der pädagog. Literaturgeschichte erschien 1808 noch ein ster Band 1 Sammlung. - Das Magafin d'Exemples etc. erschien ohne Jahrzahl (1805). - Die Vorkenntnisse der Verskunk. so wie die Mahnungen an Hindernisse der Etziehung wurden 1812 neu aufgelegt. - Standrede am Grabe des Profess. Meissner. allgemeine Gebete und Anreden am Altare; in Häcker's Formularen und Amtsreden 5tes u. 6tes Uebersetzung der beyden ersten Elegien des Jeremias; in den Theolog. Annalen 1803. 5. 201 u. ff. Drey Kronen des Alters, ein Gelegenheitsvortrag zur Feyerder 50jähr. Amtsverwaltung des Herrn Cantors Göpfert zu Mannsbach; in Ammon's Magazin für chriftl. Pred. B. 2. St. 1 (1817) S. 185-194. oder Buchhandels - Rüge; im allgemeinen Anzeiger der Deutschen 1817. Nr. 286. Etwas für und wider die selbstfüchtigen Kriegswünscher. oder kleinen, lauten und geheimen Friedensfeinde in unserm lieben Deutschland; Nr. 300. \* Nachricht von einem alten statistischen Schriftfteller (1672); ebend. 1818. Nr. 338. nerung an einen alten Titel, den mekrere groffe und kleine Zwingherren unserer Zeiten gern mehr oder weniger gewinnen (verdienen oder vielmehr verschulden) wellen; Nr. 344. Noch eine Luthers Namen betreffende Nachricht und Frage; ebend. 1819. Nr. 128. -- In Joh. Ferd. Schlez'ens Denkfreund, ein Volksbuch für Schulen (4te Aufl. Giessen 1819), ift die 7te Abtheil. Geschichte der Deutschen. von ibm. - Antheil am Reformat. Almanach und am Conversat. Lexic. - Reconsionen in der Leipz. Lit. Zeit. - Vgl. Otto B. 4.1

PETRI (Victor Friedrich Leberecht) D. der Philof.

Profess, der alten Sprachen am Carolino und Martineo zu Braunschweig: geb. zu . . . §§. Paten.

rentalibus Academiae Juliae Carolinae a. d. IV Cal. Jun. exequendis praefatus etc. Helmit. 1829 4.

- von PETRICH (G...) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Abhandlung über den Baumschnitt nach erprobten Regeln. Wien 1820. gr. 8. m. Kpf. Praktischer Unterricht für Gartenfreunde, ebend. 1820. S. m. Kpf. Praktische Gartenlehre für Gartenfreunde, wie selbe ihre Gärten der Ordnung nach anzulegen und zu behandeln haben, um den bestimmten Nutzen, wie auch das Angenehme zu geniessen, was die Natur bey angemessener Behandlung liefert. 1820. 8. m. Kpf. Pomologische Sammlung der besten Gattungen Tafelobstes, nach der Natur gezeichnet und illuminirt. 1. 2tes Heft. ebend. 1820. 4. m. illum. Kpf. Der gründliche Obstgärtner, oder vollständiger Unterricht für Gartenfreunde u. s. w. Nebst einer vollkom-, menen Anleitung zum Spalier - Pyramiden - und hochstämmigen Baumschnitte. ebend. 1822. 8. m. Kpf.
- 31 B. PETRICH (Johann) ftarb am 24 Jul. 1813.
- tzel heraus: Jugendphantalien. Leipz, 1805. 8. neue wohlfeil. Ausg. 1809.
- PETRIK (Johann Gottfried) Hofprediger zu Muskau seit 1819 (vorher seit 1810 Diacon zu Schönberg bey Görlitz): geb zu Muskau am 20 März 1781. §§. Eine Reformations und eine Abschiedspredigt (1817. 1820). Vgl. Otto B. 4.
- PETRITSCH (X... H...) . . . zu Prag: geb. zu . . . §§. Institutiones ad Eloquentiam. P. I. Pragae 1817. P. II. 1820. gr. 8.

- PETSCHE (G. I.) starb am 16 Nov 1810 (nachdem er 1801 Frühprediger, und 1804 Amtsprediger geworden war): geb. zu Geyer am. 25 April 1758. §§. Von den Betrachtungen erschien 1803 zu Pirna die 2te; 1809 zu Dresden die 3te verbess. Ausst. Von den Materialien zu Religionsvorträgen bey Begräbnissen erschien des 3ten Bdes 1stes St. 1803. 2tes St. 1804. 4ten Bdes 1stes St. 1805. 2tes St. 1809. Vom 5ten Bde an Ietzte es M. Joh. Karl Weikert (5ter B. 1. 2tes St. 1819. 1820) fort; auch unter dem Titel: Neue Materialien zu Religionsvorträgen u. s. w., 1sten B. 1. 2tes St.
- PETSCHKE (Ang. F.) flarb am 7 April 1822 (nachdem er seit 18.6 in Ruhestand gesetzt worden war). §§. Wer ist unglücklicher, der Blinde oder der Taube? in Kilian's Georgia 1806. Nr. 118. Kann man denn das Gehör definiren? ebend. Nr. 152. Die Abhandl. über den Unterricht der Taubstummen geht durch mehrere Heste, und ist anzutressen in Nr. 49. 55. 65. 66. Vgl. allg. Lit. Zeit. 1822. Nr. 122.
- PETTERS (F...)... zu Friedland in Bühmen: geb. zu... §§. Der Kreutzweg, eine Tugendschule. Prag 1816, 12. Versuch einer Geschichte der amerikanischen Agave, besonders der im Schlossgarten zu Friedland blühenden. Friedland u. Zittau 1817. gr. 8.
- PETZELT (Leop.) flarb 180..
- PETZOLD (J. Nth.) ftarb am 8 December 1813. §§. Antheil an den Comment. Lipsiens. de rebus medicis 1763. 1764. 1766. Vgl. Haymann S. 99 u. 342.
- PETZOLD (Paul) starb am 22 Sept 1811; war D der Rechte und Oberhofgerichtsadvokat zu Leipzig: geb. zu Lengeseld im Voigtlande 1772 SS Dist.

inang: Observationum ad Legem V Cod. de petitione hereditatis spec. Lips. 1804. 4. Das Recht des Wechselcontrakts, mit Rücksicht auf die Leipziger Wechselordnung. ebend. 1810. gz. 8. — Vgl. Eck's Leipz. gel. Tageb. 1804. S. 21. 22.

## PETZOLD (Sam. Gottli.) ift längst gestorben.

PRUCER (Heinrich Karl Fr.) jetzt (leit 1816) Oberconsistorial director und (leit 1822) Ritter des Weimar. Falkenordens zu Weimar (zuerst seit 1805 Hofadvocat zu Weimar, 1807 Legationslecretair zu Paris, 1800 Geheimer Secretair in der Staatscanzley zu Weimar, 1810 Regierungsaffestor, 1811 Regierungsrath, und 1816 Geheimer Regierungsrath): geb. zu Buttftedt bey Weimar am 26 Septbr. 1779. §§. \* Viro praecl. Traug. Leber. Schwabe, Secret. a secretis apud regimen confiliis, collegae aestumat., propter bene gestam per dimidium seculum rem publicam pia vota nuncupant Cancellaria ac reliqua membra Regiminis Vimariensis. Vimar. 1812. gr. 4. keraus: Landsturmblatt für Weimar. 1817-1819. 3 Jahrgänge 8 (zuletzt unter dem Ti-Heroismus alter und tel: Sonntagsblatt). neuer Zeit. Erfurt 1817. 8. Classifiches Theater der Franzosen. Uebersetzt. Nr. 1. Zaire, von Voltaire. Leipz. 1819. 8. Semiramis, von Voltaire, 1820. Nr. 3. Der Tod Caefars, von Voltaire. 1822. Nr. 4. Iphigenia, von Racine. 1823. - Anonym gab er in den J. 1817-1819 einige Zeit - und politische Schriften heraus. — Noch verschiedene Auffätze, zum Theil unter fremden Namen, in der Zeitung für die eleg. Welt; so ist z. B. die Probe einer metrischen Uebersetzung des Anakreons. von Edmund Oft (Jahrg. 1822) von ihm. — Antheil am Morgenblatt für gebildete Stände, und an (3. D. Falk's) Zeitschrift: Elysium und Tartarus (Leipz. 1806) in letzterer namentlich

Uebersetzungen aus Tacitus Annalen und Theokrit.

PEUGER (Benedikt, eigentl. Johann Baptist) M. der Philos. und seit 1812 Pfarrer an der St. Annenkirche zu München (nachdem er seit 1778 mehrere Pfarrämter verwaltet hatte, auch von 1791. 1794 Profest. der Philosophie am Lyceo zu München, und zuletzt (1796) Pfarrvikar zu Kelfen, und (1800) Pfarrer zu Kirchdorf gewesen war): geb. zu Kessen in Tyrol am 17 August 1755. §§. Positiones ex Theologia practica. Salisburgi Theologia ex Magia, seu Magia 1780. 8. ex Theologia proscribenda ibid 1780. 4. (Nachher mit Zusätzen übersetzt unter dem Titel: Theologie ohne Hexen und Zauberer. ebend. Versuch zur Errichtung einer Armenleute - Bruderschaft. ebend. 1786. Anekdotenbuch für katholische Priester. 1787 - 1790. 4 Bdchen. 8. Kurze Abhandlungen über wichtige Religionsgegenstände. Grätz. ister Theil: Religionslehre. 1788. oter Theil: Religionspflichten. 1789. Lehrreiche Gedanken bey den Bildern der Heiligen Gottes. Salzburg 1789. 8. Ob. und wie man zur Einführung einer zweckmälligen Armenanstalt mit zu würken schuldig sey. Mit einem Schreiben an den Herrn Generalmajor von Thompson. Weissenburg 1791. gr. 8. Priesterfreund. Salzburg 1791. 8. De ingeniorum moderatione in rebus philosophicis. cedunt theorementa ac problemata tum logica, tum metaphysica, nec non ex philosophia religionis ac morum, atque ex mathesi. Monachii 1793. gr. 8. Predigten für die ftudirende Jugend, gehalten im Studienbetsaale zu München. ebend. 1793. 8. Katholisches Gespräch über die Worte des Herrn, Matth. VI, 19. 20. ebend. 1814. Beichtgespräche, d. i. Dialogen zwischen einem Beichtvater und seinen Buskindern. ebend. Erquickungskunden für 1816. gr. 8. KranKranke. ebend. 1816. gr. 8. Amulet für Kranke. Nach Sailers Krankenbibel. ebend. 1816. 8. Erasmus, oder der goldne Spiegel für christliche Theologen brauchbar, auch für Lehrer und Vorsteher der jüdischen Synagoge. ebend. 1816. 16. — Verschied. einzelne Predigten im J. 1785. 1786. 1797. Eine Leichenund eine Standrede im J. 1785 u. 1811. — Viele Aussätze im Salzburger Intelligenzblatt (um das J. 1780). — Recens. (1788-1798) in der oberdeutschen allgem. Liter. Zeit. — Vgl. Felder B. 2.

- PEUTINGER (Ulr) flarb zu Irrsee am 12 Jun. 1817 (nachdem er noch kurze Zeit im Kloster Wiblingen Theologie gelehrt hatte). — Vgl. Verzeichnise der Salzburger Professoren S. 95. Felder B. 2.
- PEUTLSCHMID (Wenzel) Administrator an der Urseliner-Kirche zu Prag und Katechet in den Schulen dieses Klosters: geb. zu Plan in Böhmen am 20 August 1770. §§. Denkblätter, zur Belebung schöner Gefühle in weiblichen Herzen. Eine Jugendschrift. Prag 1812. 2 Thle. 8. Handbuch für Christen, welche auf der Grundlage des Unterrichts sortbauen. 1 Band. ehend. 1815 gr. 8. (Auch unter dem Titel: Darstellung aus der hiblischen Geschichte). Vgl. Felder B. 2.
- PEZZL (Joh.) §§. Gabriel, oder die Stiefmutter Natur. Wien 1810. 8 Von der Skizze von Wien erfolgte 179!. die 3te, 1803 die 4te Aufl. fo wie von der Charakteristik Joseph II 1807 (eigentl. 1806) die 4te rechtmässige Aufl. Von der neuen Skizze von Wien er/chien 1812 noch ein 3tes Hest Von der Beschreibung der Stadt Wien er/chien 1809 die 3te verm. Ausl. in 16, 1816 die 4te und 1820 die 5te.

- 15 B. PEZZL (Joseph) Johanniter Komthur und Professor zu München. §§. Ueber den gegenwärtigen Zustand der mineralogischen Sammlungen der königl. Akademie der Wissenschaften. nebst vorhergehender geschichtlichen Darstellung von ihrem Entstehen an bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte; eine Vorlesung u. f. w. München 1814 4. - Ueber den logenannten Alben in der Gegend von Eiding; in den Denkschriften der Münchner Akad. der Wissensch. 1808. S. 135-140. Ueber ein Fossil aus dem Steinkohlenwerke bey Haring in Tyrol; ebend. 1809 - 1810. math. Classe S. 103 - 114. ber den glatten Beryll vom Rabenstein im bayri-Ichen Walde; S. 115-120.
- PFAFF (Ch. H.) jetzt ordentl. Prof. der Physik, auch Danebrogsritter. §§. Ueber die Mineralquellen bey Bramstedt und über einige andere Mineralquellen im Holsteinischen; nebst einigen Bemerkungen über Mineralquellen im Allgemeinen. Altona 1810. gr. 8 Ueber den heifsen Sommer von 1811 nebst einigen Bemerkungen über frühere heisse Sommer, Eine akad. Gelegenheitsschrift bey Niederlegung seines Dekanats der med. Facultät Kiel 1811. gr. 8. Ueher Newtons Farbentheorie, Herrn von Göthe's Farhenlehre, und den chemischen Gegensatz der Farben. Ein Versuch in der experimentalen Optik. Leipz. 1813 (1812). gr. 8. m. Ueber einfache und wohlfeile Wasserreinigungsmaschinen. Kiel 1813 8 m 1 Kpf. 3. Brown's System der Heilkunde, aus dem Englischen übersetzt. Kopenh. 1816. gr. 8. Ueber den und gegen den thierischen Magnetismus und die jetzt vorherrschende Tendenz auf dem Gebiete desselben. Hamburg 1817. 8. ber das chemische Gebläse mit explosivem Gasgemenge, oder den sogenannten Newmannischen Apparat. Nürnberg 1819. gr. 8 m. 2 Kpf. Handbuch der analytischen Chemie. ifter Bd Pro-

Propädeutischer Theil oder die Lehre von den Reagentien. 1ster Haupttheil. Altona 1821. gr. 8. Von seinem System der Materia medica erschien der 2-5te B. 1811-17. Der 6te oder Supplementband 1821. (Auch unter dem Titel: Die neuesten Entdeckungen in der Chemie, der Materia medica, systematisch dargestellt, nebst eigenthümlichen Versuchen). Von der Schrift: über den strengen Winter, kam 1810 die 2te Abtheil. heraus. — Das elektrische System der Körper; Resultate seiner Versuche, und Beurtheilung der Schrift des Herrn Akad. Ritter über dasselbe; in Gilbert's Annalen der Phylik B. 28 (1808). S. 223 - 242. Ueber die fogenannten trocknen galvanischen Säulen; ebend. B. 52. S. 108 - 114. - Auffätze in den: Annales phyliques Tom. IV (Bruxelles 1810. 8). - Aktenmässige Geschichte der Verhandlungen der Würtembergischen Landstände, nebst einigen politischen Betrachtungen; in den Kieler Blättern B. 1 (1815). Einige Worte zu Rechtfertigung der teutschen Universitäten gegen die neuesten Anschuldigungen derselben; nebst einem Anhang; in den Kieler Beyträgen B. 1. Nr. 1 Lord Erskine's Rede bey einem festlichen Mahle, das ihm zu Ehren zu Edinburg gegeben wurde; ebend. Nr. 6. Was hält ein englischer Postmeister für niederträchtig? ebend. Nr. 10. Betrachtungen über den Entwickelungsgang der alten Würtemberg. Landesverfassung; ebend. B. 2. St. 3 (1816). kungen über die Theilnahme einer Landesuniversität durch Deputirte aus ihrer Mitte an einer fländischen Versammlung; ebend. B. 4. St. 1 (1818). Etwas über Bentham's Tactik. oder Theorie des Geschäftsganges in deliberativen Volksversammlungen, mit besonderer Rücksicht auf den neuen Würtemberg. Verfassungsentwurf; ebend. St. 1.

- PFAFF (J. F.) §S. Berlimmung der größten in ein Viereck, so wie auch in ein Dreyeck zu beschreibenden Ellipse; in v. Zach's monatl. Correspond. Bd. 22. S. 223-226. Methodus generalis, aequationes differentiarum particularium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variabiles, complete integrandi; in den Abhandl. der Berlin. Akad. der Wissensch. 1814-1815. math. Classe S. 76-136.
- 15 B. PFAFF (Johann Wilhelm Andreas \*) Bruder von Ch. H. und J. F. Pfaff; seit 1818 ordents. Profess. der Physik zu Erlangen (zuerst von 1800 -1803 Repetent im theolog. Stift zu Tübingen. dann 5 Jahre hindurch Professor der Mathematik zu Dorpat, nachher Prof. der Math. am Real-Institute zu Nürnberg und nach dessen Aufhebung seit 1816 ausserordentl. Profess. der Mathematik und Phylik zu Würzburg); geb. am 5 Dec. 1774. SS. Commentatio aftron. de calculo trajectoriarum. Sect. I. Mitav. 1805. gr.4. nomische Beyträge. Nr. 1. 2. 3. Dorpat 1806 -De tubo culminatorio Dorpa-1807. gr. 8. tenfi. Accedunt formulae ac tabulae in usum Russland. astronomorum. ibid. 1808. gr. 8. Bemerkungen eines Deutschen, der fünf Jahre Mit D. Ch. Gmedort lebte. Nürnb. 1813. 8. lin: 3. 3. Berzelius neues System der Mineralogie; aus dem Schwedischen. ebend. 1816. gr. 8. (ward aus dem 15ten Bde des Journals für Chemie nochmals abgedruckt). Aftrologie. ebend. Die zwölf syntaktischen 1816. 8. m. s Kpf. Grundgestalten; sammt einer Rede über den germanisch - scandinavischen Sprachbund. ebend. Allgemeine Umrisse der germanischen Sprachen, der niederdeutschen, der schwedischen und der gothischen des Ulfilas, in neuer Art .

<sup>&</sup>quot;Gewibnich nur Joh, Wilh. oder auch nur Wilkelm, wie er im 15con B, aufgeführe ift;

Art gefalst; sammt Anhang, enth. die vorzüglichsten Worte, welche der niederd., schwed. und goth, eigenthümlich find. ebend. 1817. 8. Sammlung der allgemeinen Logarithmen und der natürlichen Logarithmen aller Zahlen von 1 bis 10,000. Berechnet von Schultes und herausgegeben von u. f. w. Erlangen 1821. 4. Licht und die Weltgegenden, sammt einer Abhandlung über Planetenconjunctionen und den Stern der drey Weisen. Bamberg 1821. gr. 8. Astrologisches Taschenbuch für das Jahr 1822. Erlang. 1822. 8. Lehrbuch der Phyfik, für Schulen bearbeitet. ebend. 1822.8. - Ueber Verhesterung des Mittagsfernichts und Pertuibationsrechnungen, beobachtete Sternhedeckungen; in Bode'ns aftron: Jahrbuch für das Jahr 1812. S. 120-124. Reihen zur Berechnung einer Planetenbahn; ebend. für das J. 1813. S. 169-177. Ideen zur Perturbationsrechnung nach Kepler, nebst Anmerkungen; ebend. für das J. 1814. S. 109 - 125. Andenken an den Halleyischen Cometen; ebend. für das J. 1815. S. 152-Ueber die Variation der Planeten-Elemente; in v. Zach's monatl. Corresp. B. 25 (1812) Annotationes ad theoriam atque S. 303 - 408. historiam perturbationum coelestium pertinentes; in den Denkschr. der Akad. der Wissensch. zu München 1814 - 1815. math. Cl. S. 161 - 174.

PFAFF (Karl Alexander Friedrich) Nesse der drey vorhergehenden; D. der Phil. und Conrector am Gymnasium zu Esslingen: geb. zu Stuttgart am 22 Februar 1795. §§. Denkmahl D. Martin Luthers; ein Beytrag zur dritten Jubelseyer der Kirchenverbesserung. Heidelberg 1817. gr. 8. Geschichte Würtembergs. 1sten Bandes iste und 2te Abth. Reutlingen 1818. gr. 8. m. einer historisch-geographischen Karte von Würtemberg. 2ter Bd. 1820.

PFAFF (L...) geistlicher Rath zu ... im Fuldaifchen (?): geb. zu ... §§. \* Die christliche Haus- und Sittenlehre, in ihrem Zusammenhange und nach dem Sinne der katholischem Kirche kurz und gründlich dargestellt, in 2 Abtheilungen, wovon die erste die Glaubenslehre, die andre die Sittenlehre enthält. Fulda 1807. 8. (stand vorher in einigen Heften der Linzer Monatsschrift . . : 1. 4ter Jahrgang). 2te Ausl. 1820. Psalmbuch für Christen. Sulzbach 1817. 8.

- 15B. PFAFF (Wilhelm) S. oben J. Wilh. Andr Pf.
- PFAFF (Wilhelm) Kriegsrath zu Giessen: geb. zu ...

  §§. Taschenbuch zur richtigen Bestimmung des
  Kubikinhaltes und Werths der Stämme nach
  aller ihrer Verschiedenheit, besonders für den
  Forstmann. Zur Erleichterung genauer Waldabschätzungen, als Grundlage einer höhern
  Forstwissensch, eingerichtet Giessen. 8. 5te
  Ausl. 1809, Beschreibung einer neuen Rechenscheibe zur Bestimmung des Kubikinhalte
  der Cylinderkegel und abgekürzten Kegel; nebscheiner Anweis. zu dem Gebrauch. ebend. 1811. 8.
- Gräfin von PFAFFENHOFEN (Bertha) geb. Freyin von Bothmar. Starb zu Orb bey Fulda (auf einer Reise) im Februar 1818. Lebte zu . . .: geb. zu . . . im Mecklenburg. 178. §§. Gedichte in Wieland's neuen Merkur (1810), und Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen (1816).
- von PFANNENBERG (Friedrich Anton) Sohn von Joh. Gottfr.; D der Rechte und könig! Preuss. Landrath zu Delitzsch (seit 1812 Senator zu Leipzig, 1814 kaiserl. Oestreich. Intendautur Rath, und 1815 Amtshauptmann zu Merseburg): geb. zu Dessau am 7 Junius 1787. S. Diss. inaug. de perscrutatione domestica. Lips. 1810. 4. Handbuch des königl. Sächs. Polizeyrechts. 1ster Theil. ebend. 1812. gr. 8.
- PFANNKUCHE (H. F.) geb. zu Kirchtimke im Herzogthum Bremen (nicht zu Bremen). §§. Ueber 19tes-Jahrh. 7ter Band.

die eigentlichen Worte Jesu bey Austheilung des Kelchs; im neuen theolog. Journal 1796. S. 183-193. — Recensionen. — Vgl. Rotermund Th. 2. Saulfeld S. 267.

- PFEFFEL (Kr. Gli.) geb. am 28 Jun. (1736). Der Eifersüchtige, der es nicht seyn soll; ein Lustipiel nach Dufresne. Frankf. a. M. 1774. 8. Profaische Versuche. Tübingen 1810. 1. ster Thl 8. 1811. 4 - 6ter Thl. 1812. 7. 8ter Thl. -Viele einzelne Gedichte in Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen 1794, 1799, 1800, 1802-1811. und im Morgenblatte 1808-1810, 1813 u. 1814 - Vou seinen Fabeln erschien 1815 die 2te Anfl. - Von den poetischen Verfuchen erschien der 7te Th. der 4ten Aufl. 1805. der gte 1809 und der 10te 1810. Ferner 5te Aufl. 1. 2ter Bd. 1817, 3-6ter Bd. 1818, Supplementband 1820. — Sein Bildniss vor dem 1sten Bde seiner Gedichte (Schrämblischer Nachdruck, Wien 179. 12) und vor dem 8ten Bde 4te Aufl. seiner poet. Versuche. - Vgl. Lutz Nekrolog.
- von PFEFFEL (...) ehemal. Bayrischer Gesandter zu London: geb. zu... §§. \* Aventin; ein vaterländisches biographisches Schauspiel in z Acten. München 1819. 8. — Noch einige dramat. Schriften.
- PFEFFER (J... L...) ... zu Schefslitz im Bambergischen: geb. zu ... §§. Grundbegriffe der deutschen Sprachlehre. Bamberg 1817. 8. Skizze einer Chronik des Städtchens Schefslitz. ebend. 1820. 8.
- PFRIFFER (A. F.) auch zuletzt Oberbibliothekar; starb am 15 Jul. 1817. §S. Bibliorum hebraicorum et chaldaeorum Manuale ad prima linguarum studia concinnavit. Erlang. 1809. 8. \* Progr. Continens quaedam ad Plalm. CXXIX. ibid. 1811. fol. Progr. worin eine der Universitäts-

tätsbibliothek zugehörige Handschrift beschrieben wird. ebend. 1814. fol. — Von Philonis operibus erschien 1820 die 2te Aufl. in 5 Bden.

- PFEIFFER (Benedikt Johann Nepomuk) D der Theol.

   und Professor der Dogmatik und Polemik im Stift
  Strahow zu Prag: geb. daselbst am 19 April
  1785. §§. Diss. inaug. Positiones ex universo
  systemate theologico in universitate Pragensi.
  Pragae 1810. 8. Versuch einer historischen
  Einleitung und eines Grundrisse zur Prüsung
  der theologischen Demonstrationen. Prag 1811...
  Der heilige Sales, Fürstbischof zu Gens, dargestellt nach seinen und seiner Zeitgenossen Schriften; ein Erbauungsbuch für gebildete Christen.
  Augsburg 1820. 8. Vgl. Felder Bd. 2.
- 15 B. PFEIFFER (Burkhard, nicht Bernhard, W.) seit 1821 kurfürstl. Oberappellat. Gerichtsrath zu Cassel (vorher seit 1812 Ritter des westphäl. Ordens der eilernen Krone, 1814 kurfürftl. Regierungsrath zu Cassel, 1817 Oberappellat. Gerichterath, 1820 desgl. in Lüheck): geb. zu Cassel am 7 May 1777. SS. Diff. inaug. de praelegatis. Marburg. 1798. 4. (Chr. K. F. W. v Nettelbladt hat diese Abhandlung unter folg. Titel ins Deutsche übersetzt: Systematische Entwickelung der Lehre von Prälegaten, nach den Grundfätzen. des römischen Rechts. Rostock u. Leipz. 1809. 8). Gab heraus: Napoleons Geletzbuch nach seinen Abweichungen von Deutschlands gemeinem Rechte; ein Handbuch für deutsche Geschäftsmänner. Götfing. 1808. 2 Bde. gr. 8. Vermögensrechte der Ehegatten nach den Grund. fätzen des Gesetzbuches Napoleons, zur praktischen Anwendung systematisch dargestellt. Cassel Ideen zu einer neuen Civilgeletzgebung für teutsche Staaten. Göttingen 1814. Inwiefern find Regieebend. 1815. gr. 8. rungshandlungen eines Zwischenherrschers für den rechtmäsligen Regenten nach dessen Rückkehr

kehr verbindlich? Zur Berichtigung des Ver-Inche einer wissenschaftlichen Prüfung der Gründe der von dem kurhessischen Oberappellationsgerichte am 27 Jun. 1818 ergangenen Ausspruchs. Hannover 1819. gr. 8. - Gab heraus: Collectionis notabilis supremi tribunalis appellationum Hasso-Casselani. Tom XIII. XIV. ibid 1819. gr. 4. Tom. XV. XVI. 1820. (auch als Coll. — T. III. P. 1-4. und unter d. teutschen Titel: Neue Sammlung bemerkungswerther Entscheidungen des Oberappellations - Gerichts zu Cassel. 1 - 4ter Bd.). — Ueber das Amt der Staats-Anwälde; in der jurift. Bibliothek B. 1. H. 1. 3. 4 (Cassel 1811. gr. 8). - Die Anweisung für Prediger erschien zuerst 1808. - Von der vollständ. Unterweisung für Beamte erschien bis 1810 die 4te und 5te Aufl. in gr. 8; bey der letzten hat er fich genannt. - Von seinen Rechtsfällen erschienen noch ister Bd. 2te Abth. 1810, 3te 1811, und 2ter Bd. 1813. - Vgl. Strieder XI. 16. XIV. 347. 348. XV. 371. XVII. 404. 405.

- PFEIFFER (Christian Hartmann) Regierungs Secretair zu Marburg: geb. zu . . . §§. Gab heraus: Konr. Wilh. Ledderhose's kurhessischen Kirchenrecht. Neu bearbeitet. Marburg 1821. gr. 8. m. 2 Kpft.
- PFEIFFER (C. L.) §§. Grundlage zu einem Gesetzbuch für Feldpolizey, nebst den Rechten todter Liegenschaften und den Nutzungen, die daraus fliessen. Tübingen 1814. gr. 8.
- PFEIFFER (J. G.) starb am 6 Jul. 1819.
- 15 B. PFEIFFER (J. J.) flarb am 17 Ostbr. §§. Von feinen Gedichten erschien 1809 noch ein 2ter Thl.
- PFEIFFER (J... W...) . . . zu . . . : geb. zu . . .

  §S. Erweckung zur Vaterlandsliebe. Berlin

  1813. gr. 8. Rede am Dankfeße nach dem
  Leip-

Leipziger Siege. ebend. 1814. gr. 8. Ennverändernde und sonst merkwürdige Varianten des neuen Testaments, in welchem die berühmtelten Schriftforscher von der gewöhnlichen Lesart (Lectione recepta) abweichen. 1817. gr. 8 Die geographische Wandtafel. Uebersicht des Wissenswürdigsten aus der neue-Ren Geographie. Bedarf für die Einwohner der Mark Brandenburg und deren Granznachbarn. ebend. 1820 fol. Geographische Handtafeln, das ift ein rechtmässiger Abdruck der geographilchen Wandtafel, als eines Bedarfs für die Märker, Pommern und deren Gränznachbarn. ebend, 1822, 4.

- PFEIFFER (Karl) . . . zu Cassel: geb. zu . . . §§.

  Systematische Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und Wasser-Schnecken, mit besonderer Rücksicht auf die bisher in Hessen gefundenen Arten. Mit nach der Natur illum. Kps.

  Berlin 1821. gr. 4.
- PFEIFFER (M... T...) ... zu ... in der Schweitz:
  geb. zu ... §§. Gesangbildungslehre nach
  Pestalozzischen Grundsätzen, methodisch bearbeitet von H. G. Nögeli, und pädagogisch hegründet von M. T. Pfeisser, mitz Beylegen. 1 Bd.
  Zürich 1811. gr. 4. Mit demselben: Chorgesangschule. 2te Hauptabtheil. der vollsändigen Gesangschule. ebend. 1821. gr. 4. Beyträge zu den Alpenrosen (Bern 1811-1822. 12).
- PFEIFFER (U.) §§. Der schwäbische Feuerhauptmann. . . . Der helvetische Feuerhauptmann. . . \* Etwas Interessants aus dem Schreibepulte eines ehrlichen Mannes. . . . Staatsfrage: Möchte nicht etwa die Säkularisation der Stifter und Klöster etc. durch die gegenwärtigen Konjunkturen gerechtsertiget, und die gedachten Stifter etc. den verlierenden weltlichen Erbfürsten gar wohl an Entschädigungsstatt

überlassen werden können? . . . — Noch einige anonyme Schriften. — Eine Abhandlung vom gemeinschaftlichen gottesdienstlichen Volksgesange; im Constanzischen Kirchenarchiv . . . . . . Vgl. Felder Th. 2.

PFEIL (W...) D. der Phil. Director der Forstakademie und ausserordentl. Profess. der Philosophie an der Universität zu Berlin seit 1821 (vorher fürstl. Carolathischer Forstmeister zu Carolath in Schlesien und königl. Preuss. Hauptmann): geb. zu . . . SS. Ueber die Urlachen des schlechten Zustandes der Forsten, und die allein möglichen Mittel ihn zu verbessern, mit besonderer Rücksicht auf die Preussischen Staaten; eine freymüthige Unterfuchung. Züllichau u. Freystadt 1817 Ueber forstwissenschaftliche Bil-(1816). 8. dung und Unterricht im Allgemeinen, mit befondrer Beziehung auf den Preust. Staat. Züllichau 1820. 8. Vollständige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung der Forften; ein Handbuch für Forstbeamte, Gutsbesitzer, Oekonomiebeamte und Magisträte, mit Rückficht auf die wechselseitigen Beziehungen des Waldbaues zum Feldbau, entworfen u. f. w. 1 - ster Band. Züllichau u. Freyfiadt 1820 - 1821. Ueber Befreyung der Wälder von Servituten im Allgemeinen, so wie über das dahey nöthige Verfahren nach Preuss. Gesetzen. Züllichau 1822. gr. 8. Ueber die Bedeutung und Wichtigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung des Forstmannes für die Erhöhung des Nationalwohlstandes und Volksglückes; Rede bey der feyerlichen Eröffnung der königl. Forstakademie zu Berlin gehalten. ebend. (1822). 4. Kritische Blätter für Forst - und Jagdwissenschaft, in Verbindung mit mehrern Forstmännern und Gelehrten herausgegeben. 1stes Heft. Berlin u. Stettin 1822, gr. 8. Grundfätze der Forstwiffenschaft in Bezug auf die National - Oekonomie und die Staatsfinang - Wissenschaften. ıfter. Bd. Staatswissenschaftlicke Forfikunde. Züllichau 1829.; gr. 8.

PFEILSCHIFTER (...) D. der Phil. zu Offenbach (nachdem er fich zu Aarau, Weimar, Leipzig. Frankfurt a. M., Madrid, Wien und München aufgehalten hatte): geb. zu . . . in Boyern . . . \* Zeitschwingen, oder Weimarisches Unterhaltungsblatt; herausg. durch eine Gesellsch. von Weimarischen Gelehrten. Mit Umrissen. 1ster Jahrgang. Jena 1817. 4. ster Jahrg. 1. stes Quartal. Leipz. 1818. 3. 4tes Quartal. Frankf. a. M. 1818. 3ter Jahrg. ebend. 1819. (Zuletzt mit dem Titel: Zeitschwingen, oder des deutschen Volkes fliegende Blätter). Der Staatsmann; Zeitschrift für Politik und Tagesgeschichte. 1ster Bd. 1stes Heft. Offenbach 1829. gr. 8. Rücktritt des Fräulein Emilie Loveday zur zomisch - katholischen Kirche; ein denkwürdiger Beytrag zur Geschichte religiöser Duldung im 19ten Jahrhunderte. Mainz 1822. gr. 8. - War zuerst Mitredacteur der Aarauer Zeitung, und Späterhin des Oppositionsblattes. - Heinrich L. König von Hayti (nach franzöf. und englischen Quellen); in den Zeitgenossen Heft 11 (1818) Bruchstücke aus seinen Wande-S. 141 - 188. rungen durch die Provinzen von Holland im Jahre 1820; im Morgenblatt 1820. Nr. 4. 5. 16. Isidor Maiquez; ebend. 1821. Nr. 54 - 56. Ankunft der Araber in Spanien. Nach der Geschichte der arabischen Herrschaft in Spanien von Don Fr. A. Conde, aus dem Spanischen überfetzt; Nr. 143. 144. 146. 148. Nachr. über feine Reifen in Spanien; ebend. 1899. — Antheil an der allgem. Zeit. (der er viole Nachrichten über Spanien mitgetheilt hat).

\*\*DER (Karl Friedrich) Notar zu Kirchberg unweit Worms: geb. zu . . . §§. Die gesetzliche Erbfolge in der französischen Republik, nach dem Gesetze vom 29 Germinal 11 classiscirt und mit Beyspielen erläutert. Koblens J. 12 (1804). 8.

H 4

- LEB. PFEST (Leopold Ladislaus, nicht Ludw. Leonh.) landesfürsti. Rath, Pfleger und Landrichter zu Neuhaus bey Salzburg: geb. zu Ifen im Königr. Bayern am 15 Novbr. 1769. SS. Anthologia epigrammatica latina e poetis post renatas scientias ad nostra usque tempora claris. Tom. I. Salisb. Epigramme. Wien 1811 1805. gr. 8. Tisch- und Trinklieder der Deut-(1810). 8. schen, gesammelt von u. s. w. ebend. 1811. 🕆 😦 Bdchen. 8. Die Jahreszeiten; eine Liederlese für Freunde der Natur. Salzb. 1813. 8. -Antheil am: Salzburger Intelligenzblatt, an Hartleben's Justiz - und Polizeysama, und Grafer's Archiv für Volkserziehung durch Kirche und Staat. -- Gedichte im Berliner Musenalmanach von Schmidt und Bindemann, und im Morgenblatt für gebild. Stände.
- 15 B. PFEUFER (Chr.) jetzt dirigirender Arzt des all gemeinen Krankenhauses und Prof. der Medicin (früher von 1802-1809 Prof. der Medicin zu Landshut): geb. zu Bamberg am 22 August 1780. SS. Ueber öffentliche Erziehungsund Waysenhäuser, und ihre Nothwendigkeit für den Staat. Bamberg 1815. gr. 8. Scharlach, sein Wesen und seine Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des 1818 zu Bamberg herrschenden Scharlachs. ebend. 1819. gr. 8. m. 1 Kpf. - Ueber die Folgen einer nach der Entbindung zurückgebliebenen Mola; in Elias v. Siebold's Lucina B. 3. Heft 2 (Leipz. Welchen Einfluss hat der Mangel an 1806). gebildeten Thierärzten auf die Viehzucht? in Harl's Kameralcorresp. 1806. Beytrag zur Berichtigung der Urtheile über die Abnahme der Bevölkerung; ebend. 1807. Ueber den Königseer Arzneyhandel; in der Justiz- und Polizeyfama 1806. Ueber die Aufhebung der Findel - und Waysenhäuser; in Kopp's Jahrh. der Staatsarzneyk. 1ster Jahrg. Ueber das Verhalten der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerin-

nerinnen auf dem Lande, und über ihre Behandlungsart der Neugebornen und Kinder in den ersten Lebensjahren; ebend. 3ter Jahrg. Welches find die vorzüglichsten Quellen der ärztlichen Pfuscherey im Allgemeinen und die der Landbader insbesondre; ebend. 4ter Jahrg. - ' Die Krankheitsconstitution im Physikate Bamberg, im Jahre 1810-1811; in Marcus Ephem. der Heilk. B. 2. Heft 3. Gerichtlich - med. Bemerkungen über die Schrift des schwed. Leibarzts Rolli über den Tod des Kronpringen von Schweden; ebend. B. 5. Heft .. Verhältniss des Arztes zum Seelsorger; in Fr. Brenner's theolog. Zeitschrift (Bamberg 1811). -Vgl. Fäck S. 852. 853.

- 15B. PFINGSTEN (G.W.) §§. Bemerkungen und Beobachtungen über Gehör, Gefühl, Taubheit, deren Abweichungen von einander, und über einige Ursachen und Heilmittel der letzteren. Als drittes Hest der früher herausgegebenen beyden Heste über Gehör. Altona 1811. 8. Ueber den Zukand der Taubkummen der ältern und neuern Zeit. Ein Beytrag zu der Feyer des Reformations-Jubiläums. Schleswig 1817. 8.
- PFISTER (Daniel) Pfarrer zu Besse unweit Cassel: geb. zu . . . §§. Das Dorf, ein Lesebuch für die Schuljugend auf dem Lande. Cassel 1822. 8.
- PFISTER (Georg Gottfried Sebastian) wirklicher geistlicher Rath und Pfarrer an der St. Peterskirche zu Würzburg seit 1801 (vorher seit 1779 Gooperator zu Essfeld, 1782 Hosmeister der Freyherren von Guttenberg, und 1787 Pfarrer zu Guntersacker): geb. zu Buchheim am 8 May 1755. SS. Die Wissenschaft der Heiligen aus dem Leben der Heiligen. Fulda 1820. 2 Thle. 8.

   Predigt auf das Fest des heil. Anton des Einsiedlers, 1785 zu Würzburg gekalten; in An

dre's Magazin für Prediger B. 1. Heft 2 (Würzburg 1789.8). — Vgl. Felder Th. 2.

PFISTER (J. C.) Pfarrer zu Türkheim seit 1813 (vorber seit 1810 Diacon. zu Vaihingen an der Enz und Pfarrer zu Kleinglattbach): geb. zu Pleidelsheim im Königr. Würtemberg am 11 März 1772. SS. Ueberficht der Geschichte von Schwaben von den ältesten bis auf die neuesten Durchaus nach ächten, zum Theil noch unbekannten Quellen entworfen. 'Stuttgart 1813. S. m. Vign. Historischer Bericht über das Wesen der Verfassung des ehemaligen Herzogthums Würtemberg, zugleich Entwurf eines gröffern Werks. Heilbronn 1816. 8. Verbindung mit dem Generalfuperintend. Joh. Chr. Schmid (in Ulm) gab er heraus: Denkwürdigkeiten der würtembergischen und schwäbischen Reformationsgeschichte, als Beytrag zur dritten Jubelfeyer der Reformation. 2 Hefte. Tübingen 1817. gr. 8. (Blos das 1ste Heft ist Herzog Christoph zu Würtemvon ihm). berg, aus größtentheils ungedruckten Quellen, mit Christophs Bildniss. ebend. 1820. 2 Theile. gr. 8. (Daraus ward befonders abgedruckt: Herzog Christoph zu Würtemberg, seine Eigenschaften, sein öffentliches und häusliches Leben und seine letzten Schicksale, mit Chri-Stophs Portrait. ebend. 1820. gr. 8). Gab heraus: \* Schwäbisches Taschenbuch. 1ster Jahrg. Mit Beyträgen von Pfister, Lebret, Huber und andern. Stuttgart 1820. 12. m. 8 Kpf. Die evangelische Kirche in Würtemberg, ihre bisherige Verfassung, ihre neuesten Verhältnisse und Forderungen in gedrängter Kürze. Tübingen 1822. 8. Eberhard im Bart, erster Herzog zu Würtemberg, aus ächten Geschichtquel-Mit Eberhards Bildniss. ebend. 1822. gr. 8. - Im Manuscript bat er: Die Geschichte des königl. Hauses Würtemberg, bearbeitet. - Ueber den Ursprung der Bayern; in Schelling's allgemeigemeiner Zeitschrift von Deutschen für Deutsche B. 1. H. 1 (Nürnberg 1813). — Antheil an Ersch und Gruber's allgem. Encyclopädie der Wissenschaften. — Von seiner pragmatischen Geschichte von Schwaben erschien des 2ten Buchs 2te Abtheil. (3ter Bd.) 1810. 3te Abtheil. (4ter Bd.) 1817.

PFISTER (Johann Georg) Pfarrer zu Oberleichtersbach im Königr. Bayern: geb. zu . . . §§. Gedanken zur Beförderung der chriftlichen Vollkommenheit, aus den Briefen des heiligen Franciskus von Sales. München 1822. gr. 8.

PFISTER (Ludwig (Aloys) D. der Rechte, feit 1814 Stadtdirector zu Freyburg, seit 1820 mit dem Charakter eines grossherzogl. Badischen Geheimen Raths (vorher seit 1810 Stadtdirector zu Heidelberg, und früher seit 1807 Oberamterath zu Schwetzingen, wo er vorher Amtmann gewesen): geb. zu . . . §§. Aktenmässige Geschichte der Räuberbanden an den beyden Ufern des Mayns, im Spessart und im Ödenwalde. Enthaltend vorzüglich auch die Geschichte der Beraubung und Ermordung des Handelsmanns Jakob Rieder von Winterthur auf der Bergstrasse. Nebst einer Sammlung und Verdollmetschung mehrerer Wörter aus der Jenischen oder Gauner-Sprache. Heidelberg 1819. gr. 8, m. 1 Kpft. Nachtrag zu der aktenmässigen Geschichte der Räuberbanden an den beyden Ufern des Mayns, im Spessart und im Odenwalde. Enthaltend vorzüglich auch die Geschichte der weitern Verhaftung, Verurtheilung und Hinrichtung der Mörder des Handelsmanns Jakob Rieder von Winterthur. Nebst einer neuern Sammlung und Verdollmetschung mehrerer Wörter aus der Jenischen oder Gauner-Sprache. ebend. 1812. gr. 8. m. 1 Kpft. Merkwürdige Criminalfälle, mit besonderer Rücksicht auf die Unterfuchungsführung, 1 for Band. ebend. 1815 (1844).

(1814). gr. 8. m. 1 Kpf. eter Band 1814. (Daraus ward befonders abgedruckt: Karl Grandison, oder der hei üchtigte Postwagendieb. Eine criminalistische Novelle. 1814. m. 1 Kpf.). 3ter Bd. 1818. 4ter und 5ter Bd. (mit 2 Planzeichnungen). 1820. Vom 1sten Bde erschien 1822 zu Franks. a. M. die 2te unveränd. Auslage. — Griminalfall einer Testamentsverfälschung, bearbeitet mit besond. Rücksicht auf Untersuchungsführung; in dem neuen Arch. des Grim R. B. 1. Die Kindermörderin Marie D.; ein Griminalfall mit besond. Rücksicht auf Unters. dargestellt; ebend. B. 2.

- von PFISTER (M...) ... zu ... in der Schweitz (?):
  geb. zu ... §§. Eugenia von Nordenstern.
  Aarau 1820. 2 Thle. 8. m. Kpf. Antheil
  an (Zschokke'ns) Erheiterungen. (Aarau
  1811 u. ff. 8).
- PFITZER (J. G.) wird 1811 in Ruhestand gesetzt und starb noch in demselben Jahre: geb. am 24 Februar 1739.
- von PFIZER, nicht PFITZER (B. F.) seit 1812 Ritter deskönigs. Würtemberg. Civilverd. Ordens, und seit 1820 königs. Staatsrath (nachdem er seit 180. Obertribunalsrath zu Tübingen, und seit 1818 Director des Appellationsgerichtshofes für den Donaukreis, zu Ulm, gewesen war). §§. Beyträge zum Behuf einer neuen Criminalgesetzgebung. Tübingen 1810. & Die Lehensfolge, nach dem longobardischen, dem altdeutschen, und vorzüglich dem Baden-Durlachischen Lehenrechte. Ulm 1818. gr. 8.
- 15B. PFIZER, nicht PFITZER (K. Immanuel Gottloh) jetzt Oberjustizrath im ersten Senat, Mitglied des königl. Oberhofmarschallamts, und Ritter des königl. Civilverd. Ordens zu Stuttgart (nachdem er zuletzt Tutelarraths Secretair da-

felbst gewesen war). §§. Ueber den Voraus des überlebenden Ehegatten, nach dem engern Sinne des Würtembergischen Rechts. Stuttgart 1802. gr. 8.

10. 11 u. 15 B. PFLAUM (J. C. L.) seit 1820 Pfarrer und Stadtdekan zu Bayreuth. §§. Neuer Briefwechlel von und für Knaben und Mädchen aus den gebilde-\* Erste Anten Ständen. Bayreuth 1809. 8. leitung zur Religion Jesu für Volksschulen; eine Beylage zum Seilerischen Katechismus, Leipz, 1810. 8. ete Aufl. Culmbach 1810. Handbuch der Geographie von Deutschland. Vaterlandsfreunde, zunächst für die vaterländi-1 Heft: Geographische Skizze Sche Jugend. vom Königreiche Bayern. Ohne Druckort (Nürnberg) 1811. gr. 8. (Auch mit dem Titel: Geograph. Skizze vom Königr. Bayern u. f. w.). Gab heraus: Karl v. Lohbauer's zerstreute Blatter. Nürnberg 1813. 8. Lebensbeschreibungen merkwürdiger Männer für Jünglinge. 1ster Theil. Stuttgart 1813. 8. (Auch mit dem Titel: Peter der Groffe). gter Theil 1814. (Auch mit dem Titel: Karl der Groffe, eine Lebensbeschreibung für Jünglinge u. s. w.). zier Theil 1815. (Auch mit dem Titel: Friedrich der Groffe, eine Lehensbeschreibung für Jünglinge u. s. w.). 4ter und 5ter Theil 1817. m. 1 Kpf. (Auch mit dem Titel: Martin Luther, eine Lebensbeschreibung für Jünglinge u. f. w. 1. 2tes Bachen). 6ter Theil 1819 (Auch mit dem Titel: Luthers Persönlichkeit). Religion, eine Angelegenheit der Fürsten. Dem erhabenen Congresse zu Wien geweiht. Leipz. 1814. 8. ate unveränd. \*Ein Wort zur rechten Zeit Aufl. 1814. an meine Brüder, veranlasst durch die zu Berlin allerhöchst angeordnete könig! Preust. Commission zur Veredlung des protestantischen Cultus. Beicht - und Communionebend. 1814. 8. büchlein für junge Christen, vorzüglich für Confirmanden. ebend 1315. & ste Auflage.

Numberg 1818. Offene Frage und Bitte an die gesammte protestantische Geistlichkeit in Deutschland. Ausgesprochen von einem Mitgliede derselben. Leipz. 1816. 8. Offener Bericht an die gesammte protestantische Geislichkeit in Bayern, den Fortgang der in der Schrift: "Frage und Bitte an die gesammte protestant. Geistlichkeit in Deutschland" zur Sprache gebrachten Angelegenheiten betreffend. ebend. Ueberzeugen und Vorsätze in 1816. 8. Betreff der durch seine "Frage und Bitte an die gesammte protestantische Geistlichkeit in Deutschland" in Anregung gebrachten Angelegenheit. Culmbach 1817. gr. 8. tagsblatt für ächt - evangelische Gottes - und Chri-Aus - Verehrer. Nürnberg 1817 - 1822. 6 Jahrgänge (jeder von 4 Heften). 8. (Der letzte Jahrgang auch unter dem Titel: Familienandachten. Nebst einem Anhange: Vermischte Nachrichten An die fämmtlichen und Bemerkungen). theologischen Facultäten, so wie an alle Doctoren der Theologie im protestantischen Deutschland. Ein ehrerbietiges Sendschreiben von dem protestantischen Pfarrer u. s. w. ebend. 1819. Das Leben Jesu für Geist und Herz. evangelisch dargestellt. ebend, 1819. 8. liche Lieder. ebend. 1822. 8. Die Kirchenältesten; ein Wort zur Beherzigung für sie und ihre Wähler. ebend. 1822. gr. 8. — Die im Königreiche Würtemberg entstehenden religiösen Gemeinden; in Stäudlin's und Tzschirner's Archiv für Kirchengesch. B. 4. St. 2. - Auch andere Beyträge zu diesem Archive und zu Klein's und Schröter's Oppos. Journal für Christenth. u. Gottesgelahrheit.

PFLAUM (M.) ward 1776 Cent- und Stadtrichter zu Vorchheim, 1787 geistlicher, auch Hof- und Regierungsrath zu Bamberg, 1790 Hofkriegsrath und Obereinnahms - Consulent, 1790 Geheim. Referendar; geb. zu Vorchkeim am 47 April 1748.

- §§. Diff. de bonae fidei possessor fructus confumtos, si exinde locupletior factus, restituente. Bamberg. 1775. 8. Vgl. Näck.
- PFLEGER (Johann Jakob) erster Pfarrer in Aurans
  geb. zu... §§. Ein Wert an seine lieben
  Mitbürger zur Belehrung, Warnung und Beruhigung, über Mosers gesunden Menschenverkand. Aarau 1802. 8.
- von PFLEIDERER (C. F.) seit 1808 Ritter des Würtemberg. Civil - Verdienstordens.
- PFLUG (Christian Friedrich) lebt in Grossdölzig bey Leipzig (vorher Brauereypachter zu Colditz):

  geb. zu Hebendorf bey Reichenbach in Schlesien am

  23 April 1778. §S. Gründliches Versahren,
  um im Herbst aus neuer Gerste, welche zeither
  ein zum Bierbrauen oft unbeachtetes Malz lieferte, gutes Malz zu sertigen, woraus ein eben
  so starkes, dauerhaftes und klares Bier, wie vom
  alten Malze erzeugt werden kann, nebst andern
  nützlichen Bemerkungen über verschiedene Gegenstände des Bierbrauens. Leipz. u. Berl. 1818. 8.
  (Auch in Fr. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthsch. 1819. Sept.).
- PFOTENHAUER (E. F.) seit 1816 ordents. Profess. der Rechte zu Halle (vorher seit 1815 königl. Preust. Regierungsrath zu Merseburg). SS. Handbuch der königl. Sächs. Criminalgesetze seit 1770. 1 Theil. Wittenberg 1811. 8. Ueber die öffentliche Verbrennung der Druckschriften und über die Zulässigkeit der Wiederklage in Criminalsachen. (Auch unter dem Titel: Die Strabbarkeit der öffentlichen Verbrennung der Druckschriften anderer durch einen Rechtsfall erläutert). Halle 1819. 8. Hatte auch Antheil am juristischen Journal.
- PFOTENHAUER (L... G...) . . . . zw . . . : geb. zw . . . . §5. Reife mit meinen Zöglingen nach Paris

Paris im Jahre 1811. Bremen 1818. 12. Konfirmationsreden. Hannover 1818. 8.

- 15B. PFRANGER (Albertine) geb. Hieronymi. Starb am 2 Novbr. 1819: geb. zu . . . 1754. §§. Z. 5 ihres Artikels ist zu lesen: Biographie der Versasserin. — Von ihres Gatten Drama: Der Mönch von Libanon lieferte Prof. Wendt zu Leipzig die 3te Ausg. 1817. 8.
- PFRETZSCHNER (Johann Baptist) königl. Bayrifcher Hauptmann zu München: geb. zu . . . §§.
  Der Belagerungskrieg in ganz Europa, von der
  französ. Revolution 1792 bis zum Pariser Frieden.
  Nebst einer kurzen historisch-chronologischen
  Beschreibung der in diesem Zeitraum faltenden
  Kriege. 1 Hest, mit 2 Planen. Münch. 1820. gr. 8.
- 15B. PFROGNER (L. C.) §§. Ueber den natürlichen Zusammenhang des Guten und Bösen in dem weisen Plan der ganzen Schöpfung. Prag 1808. 8. Ueber die unendliche Würde Jesu, und über die nichtswürdigen Bemühungen seiner Gegner, sie zu fürzen. Zwey Abhandlungen zur Bestärkung des christlichen Glaubens, und Abweisung der Einwürfe der sinnlichen Gelehrsamkeit. ebend. 1812. 8.
- von PFUEL (Ernst) jetzt königl. Preuss. Obrist im Generalstaabe zu Berlin (zwerst Lieuten. in königl. Preuss. Diensten, wo er 1806 dem Feldzug gegen Frankreich beywohnte, trat hierauf (1809) als Hauptmann in kaiserl. Oestreich. Dienste, und legte in seinem Garnisonorte zu Prag eine grosse Schwimmanstalt an, ward aber nach einiger Zeit in gleicher Absicht zu dem Generalstaab nach Wien versetzt. Im J. 1812 verließ er Deutschland, und nahm in St. Petersburg als Major Russische Dienste; ward Chef des Generalstaabs beym General von Tettenborn, und trat (1814) als Obrist wieder in kön. Preuss. Dienste. Nach

dem Einzug der Alliirten in Paris war er Commandant dieser Stadt): geb. zu Berlin 1780. SS. Beyträge zur Geschichte des letzten französischrussischen Krieges. 1 Heft. Berlin 1813. 3. (Auch mit d. Titel: Rückzug der Franzosen bis zum Niemen). ster vom Verfasser redigirter, einzig rechtmässiger Abdruck, mit zur Verständlichkeit desselben nöthigen Nachträgen. 1813. (Noch mehrere Auflagen. Es ward diese Schrift fast in alle Sprachen übersetzt). \* Ueber das Schwimmen. ebend. 1817. 8. — Ueber das Studium der Kriegsgeschichte; in Fr. Schlegel's deutschen Museum (Wien 1812) März. — Vgl. Zeitgenossen H. 6. S. 175-177.

- \*\*\*FTFER-FEER (Jakob) ftarb zu Bern im § . 1809. War seit 1776 Mitglied der Regierung zu Lucern (vorher seit 1769 Mitglied des Raths zu Lucern, und von 1775-1784 Hauptmann bey der päpstlichen Garde zu Pesaro): geb. zu ... 1747. §§. Addresse an den Vollziehungsrath und den B. Reinhard, Gesandten der französ. Republik. ... 1801. . . Apologie des höchsten Finanztribunals, vorgelegt dem B. Reinhard, französ. Gesandten. . . . 1801. . . Ueber die Weise, wie die Erklärung des Zehendten-Loskauss in der ehemal. Herrschaft Buttisholz geschehen soll. Vgl. Lutz.
- FTFFER von ALTISHOFEN (...) Obrifter und Ludwigsritter zu Lucern: geb. zu... SS. Recit de la conduite du régiment des gardes fuisses à la journée du 10 April 1792. Lucern 1819. 4.
- OHILALETHES, Pleudonym. S. unten Georg Reinwald.
- PHILIPP (Johann Christian) starb am 6 Decbr. 1813.

  War Kauf und Handelsherr zu Dresden: geb.

  zu Wilsdruff am 29 August 1764. SS. Der
  1988 Jahrh, 7ter Band,

geschwind calculirende Kaufmann. Leips. 1793. gr. 4. — Vgl. Haymann S. 219.

10-U. 15 B. PHILIPP (J. P. C.) seit 1806 Archidiakonus (zu Zeitz). §§. De summa articulos in Theologia, quos vocant fundamentales, nostra aetate denuo asserendi necessitate. Cizae 1802. 4. terbuch des churlächs. Kirchenrechts und der Pastoraltheologie aus bewährten Quellen. \* Notizen für Prediger auf das 1803. 8. Jahr 1809. ebend. 1809 (1808). gr. 8. pretatio philologica Jes. 49, 6. 7. et 1 Petr. 2, 21-24. Adjecta nova conjunctura de vocabulo אברך Genes. 41, 43. Eisenberg. 1811. 4. mata und Dispolitionen zu den im Jahre 1813 im Königreich Sachsen nach Verordnung bey dem Vor- und Nachmittags - Gottesdienste an Sonnund Festagen zu haltenden Predigten. Der 1 sten und sten Hälfte iste u. ste Abtheil. Zeitz 1813. 8. (Mehr ist nicht erschienen). Huldigungspredigt, den 3 August 1815 zu Zeitz gehalten. ebend. 1815. 8. Ehrengedächtniss des sel. D. Christian Gotthelf Kupfers. Leipz. 1815. 8. Von dem hohen Berufe evangelischer Religionslehrer; eine Predigt am Johannisfeste 1817 gehalten. Zeitz (1817). 8. Sammlungen zur Geschichte von Sachsen, Meissen und Thüringen und dem Stifte Naumburg-Zeitz insonderheit. Zeitz 1818. Nr. 1 - 4. . . Wörterbuch des königl. Preuss. Kirchenrechts und andrer in dieser Monarchie geltender Gesetze, welche Kirchenpatronen, evangelischen Predigern und andern Kirchendienern, auch Schullehrern an den deutschen Stadt - und Landschulen zu wissen nöthig und nützlich sind. ebend. 1821. 8. Bemerkungen über die neuerliche Empfehlung des Herlesens der Predigten auf der Kanzel; in Rehkopf's Predigerjournal 1805. S. 51 - 54. ber den Anfang der jährlichen drey Busstage: Ueber die zweckmässige Verfah-S. 149 - 151. rung des Predigers an den Krankenbetten seiner

Gemeinda; ebend. 1809. S. 683-701. — Antheil an dem Zeitzer Wochenblatt; dem gemeinnütz. Anzeiger (Zeitz 1802); Gutsmuths pädagogischen Journal, und der Wochenschrift: Thüringen wie es war und ist (Naumburg 18..). Auch war er vom Anfange an Mitarbeiter an der Prediger-Literatur (Zeitz 1810 u. f. J.).

- PHILIPP (Karl) k. k. Hauptmann zu Wien: geb. zu . . . §§. Zeitgemälde nach erhabenen Gegenftänden der Wirklichkeit. Wien 1817. 8.
- PHILIPPI (Karl Ferdinand) D. der Philos. und Director der vormaligen Garnisonschule zu Dresden (nachdem er früher bis zum J. 1816 in der Oberlausitz sich aufgehalten hatte): geb. zu Leipzig am 12 März 1794 (oder 1792). \*Martin und Elisabeth, oder die Waysen im \* Encyclopä - . Chamounythal. . . . 1813. 8. disches Handbuch der Schulwissenschaften. Dresd. 1819. 3 Bde. 8. Giebt heraus: Literarischer Merkur, oder wöchentliches Unterhaltungsblatt für alle Stände. ebend. 1819-1821. 3 Jahrgange. 4. (Seit 1822 nimmt Detl. Karl Wilh. Baumgarten - Crusius Antheil an der Redaction; auch heisst die Zeitschrift: Merkur. Mittheilungen aus Vorräthen der Heimath und der Fremde, für Wissenschaft, Kunst und Leben). \*Geschichte eines englischen Schillings. Leipz. 1821. 8. - Antheil am Freymüthigen, der Abendzeitung, und noch einigen period. Schriften. - Recensionen.
  - PHILIPPI (. . .) Pfeudonym, ist Karl Philipp Bonafont, vgl. Bd. 13. Unter diesem Namen hat er früher zu Augsburg einige Schauspiele geschrieben.
  - pH1LIPSON (Johann Jakob) D der Philof. zu...:
    geb. zu... §§. Briefe über das kaufmännifche Rechnungswefen, worin das einfache, das
    I 2

Italienische, das Englische und die vorzüglichsten neuen Systeme des Buchhaltens nach einer neuen und leichten Methode vorgetragen, und einige neue Vorschläge, das Italienische Buchhalten zu vereinfachen, ohne ihm etwas von seiner Zuverlässigkeit zu entziehen, mitgetheilt werden; besonders für die, welche ohne Lehrer sich selbst unterrichten wollen. Hannover 1815 (1812). 4.

- PHILIPSON (M.) §§. Hat auch Antheil: \* an dem reinen Speisopfer (Mal. I, 11) enthaltend die Zwölfe, mit einer deutschen Uebersetzung und einem Commentar von 4 Jugendlehrern in Desfau (Dessau 1805. 8), und an der Uebersetzung der 12 kleinen Propheten (ebend. 1805. 8).
- PHILLEBOIS (A.) §§. Das Taschenbuch der Wiener Universität erschien zum 26sten mal 1812.
- PHILOGYN (...) Pseudonymin; ift Elisabeth Eleonore Bernhardi zu Freyberg; Schwefter von Ambros. und Ghf. Benj. Bernhardi:
  geb. daselbst 1768. SS. \* Julie und Friederike.
  Freyberg 1799. 8. \* Ungewöhnliche Menschen in gewöhnlichen Begebenheiten. Von
  der Verfasserin der Julie und Friederike. ebend.
  1801. 8. Vgl. v. Schindel, die deutschen
  Schriftstellerinnen des 19ten Jahrhunderts Th. 1.
  S. 44-46.
- 10 u. 15 B. PICHLER (Kar.) geb. zu Wien im Herbst
  1769. §§. Gleichnisse. Tübingen 1810. 8.
  Die Grafen von Hohenberg. Ein Roman. Leipz.
  1811. 2 Theile 8. 2te Aust. 1813 (S. nachher).
  Biblische Idyllen. ebend. 1812. 8. Erzählungen. Wien 1812. 2 Theile 8. m. Kpf. Olivier, oder die Rache der Else. ebend. 1812.
  2 Theile 8. m. Kpf. Die Nebenbuhler. . . .
  Sämmtliche Werke. 1. 2ter Bd. Leonore. 55ter Bd. Agathokles. 6-7ter Bd. die Grafen

von Hohenberg. 8ter Bd. Olivier. 9. 10ter Bd. Die Nebenbuhler, 11-14ter Bd. Frauenwürde 1813 f. J. 15ter Bd. Idylien. 16ter Bd. Ge-17-18ter Bd. Neue Erzählungen, dichte 1816. mit einer Skizze des Lebens der Verfallerin. 10ter Bd. Neue dramatische Dichtungen. 23ster Bd. Frauenwürde 1818. 24ster Bd. Neue Erzählungen gter Bd. 1820. Neue Auflage: Ueber eine Na-1 - 18ter Bd. 1820 - 1822. tionalkleidung der deutschen Frauen. den Friedensblättern abgedruckt. Freyburg u. Constanz 1815. 8. Ferdinand II. König von Ungarn und Böhmen. Historisches Schaulpiel in 5 Aufzügen. Leipz. 1816. 8. Der Corfar. Eine Erzählung in drey Gefängen. Aus dem Englischen des Lord Byron übersetzt. ebend. 1820. 8. m. 1 Kpf. Ueber die Stoa und das Christenthum, in zwey Briefen. Wien 1822. 8 (aus dem 18ten Bde ihrer Schriften befonders abgedruckt). - Von ihren Idyllen erschien 1812 die 2te Auflage. - Ueber die Tropfsteinhöhle zu Blasenstein; in den vaterländ. Blättern für den öftreich. Kaiserstaat 1809. Nr. 16. Ueber den Volksausdruck in unserer Sprache: ein ganzer Mann; Nr. 28. Ueber die Bildung des weiblichen Geschlechts; ebend. 1810. Nr. 34. - Johann Hunniades Corvin; in Fr. Schlegel's deutschen Museum 1812. Februar. Mathilde, eine tragische Oper in 3 Akten; in dem Taschenbuch Minerva 1814. So war es nicht gemeint, eine Erzählung in Briefen; ebend. 1816. Freundschaftliche; ebend. 1821. 1822. — Das gefährliche Spiel; in dem Taschenbuch für Damen 1814. Der Einsiedler auf dem Montserrat; ebend. 1819. Liebe, Erzählung in Briefen; ebend. 1829. Die Walpurgisnacht, nach einer Sage; in dem Ueber die Art Taschenbuch Aglaja 1822. der geselligen Unterhaltung; in Castelli's Huldigung den Frauen (Wien 1822). - Antheil an der: Abendunterhaltung zur gemüthlichen Er-I 3 heiheiterung des Geistes (Wien 1817, 8). — Noch mehrere Beyträge zu andern Taschenbüchern.

- PICHLER (Marquard) D. der Philos. (1817) königl. Localschul - Commissair, (1815) Stadtdekan und Dompfarrer zu Augsburg (vorher seit 1791 Kaplan zu Zell bey Neuburg, 1792 Präsect der kurfürftl. Eleven im adelichen Seminar zu Neuburg, 1794 Pfarrer zu Oberhausen, 1803 Distrikts-Schuleninspector zu Neuburg, und 1806 Pfarrer zu Gundelfingen an der Brenz): geb. zu Neuburg am 18 Octbr. 1768. §§. \* Geschichte des Dörfleins Traubenheim. Geschrieben von Joh Fr. Schlez, für Katholiken bearbeitet von einem Pfarrer im Herzogth. Neuburg. München Die Militairconscription, christ-1801. 8. lich berücklicht in einer Predigt, am 26 Sonnt. nach Pfingsten gehalten. Dillingen 1813. 8. Kleines Gebetbuch für fromme Knaben und Mädchen. Augsburg 1822. 16. — Zwey Begräbnisreden im J. 1814 u. 1816. - Vgl. Felder Th. 2.
- PICHLMATR (J... N...) . . . zu . . .: geb. zu . . . . §§. Vorzüge des französischen Gesetzes über Falliment und Bankerutt. Eine gekrönte Abhandlung. München 1811. 8.
- PICHT (Adolph Wilhelm) Pastor zu Greifswald (zuvor seit 1797-1809 Diacon daselbst): geb. zu Gingst am 10 April 1773. §§. Zwey Predigten im Jahr 1819. — Vgl. Biederstedt.
- PICKEL (G.) §§. Ueber Sicherung der Weinberge vor Nachtfrösten durch Rauchfeuer und das dabey nöthige Verfahren; in den ökonomischen Heften Bd. 24. S. 337-360.
- PICKEL (I.) ftarb am 16 Octbr. 1818. (Ward 1767 zum Priester geweiht, und gab zu Ingolstadt Privatunterricht in der Mathematik, 1770 ward

er als Profess. der Philosophie an das Lyceum zu Regensburg, 1771 als Professor der Mathematik und Aftronomie an die Universität zu Dillingen versetzt, zog sich aber (1773) nach Eichstädt zurück, wo er, nebst einer Professur, ein Kanonikat und das Prädikat eines geistlichen Raths erhielt. 178. ward er zum Forstcommisfair ernannt, ihm auch (1803-1807) die Commission über die Eisengewerke übertragen. J. 1803 ward er zum fürstl. Salzburg. Hofkammerrath ernannt, aber 1807 in Ruhestand ge-Setzt). §§. Thesaurus linguae graecae. . . . Abhandlung über das neue Baye-1792. . . rische Gewicht. und das Gewicht des Regenwassers, welches einen Kubikschuh und die Bayersche Hohlmasse anfüllt, sammt einer allgemeinen Methode, wie mit dem Regenwasser der kubische Inhalt aller hohlen Geschirre abzueichen und zu bestimmen sey. Nürnberg Geschichte der Sündsluth, ihre 1813. 8. Grösse und Allgemeinheit. Landshut 1814. 8. (Stand vorher in verschiedenen Monatsschriften. und ist auch nachgedruckt worden). - Theoretisch - praktische Abhandlung über die Natur, Beschaffenheit und bessere Verfertigung der ungleicharmigen römischen oder unrichtig sogenannten Schnellwagen; in den Denkschriften; der Münchner Akad. der Wissensch. 1814-1815 Ueber das Buch mathem. Classe S. 85 - 136. Genefis, eine Abhandlung; in . . . . Recenfionen in verschied. Liter. Zeit. - Vgl. Felder Th. 2. H. A. Graf v. Reisach Neuburges Taschenbuch Jahrg. 3 (1810), welchem auch sein Portrait beygefügt ift.

PIDERIT (P. J.) flarb im S. 1807. SS. Dispensatorium Electorale Hassiacum. Marburg. 1806. gr. 8. Versuch einer Darstellung der ausländischen Arzneymittel in Rücksicht ihrer Entoder Unentbehrlichkeit. ebend. 1810. gr. 8. Additamenta ad pharmaciam rationalem et phar-14 macomacopoeiam Hassicam (Cass. 1816. gr. 8). — Von seinem medicin. prakt. Archiv erschien des 2ten Bdes 3tes St. 1809 (auch unter dem Titel: Ueber innländische Surrogate für die China oder peruvianische Rinde). — Vgl. Strieder XII. 366. XIII. 362. 363. XIV. 348. XV. 360.

- PIELSTICKER (Karl) vormals Affeffor bey dem Tribunal erster Instanz zu Osnabrück; jetzt...: geb. zu . . . §§. Alphabetisches Sachregister zur königl, westphälischen Processordnung, wie auch zu der Verfahrungsart in Ehescheidungsund Corrections - Sachen, und in Cassations und Recurs - Sachen vor dem Staatsrathe. Hannover 1810. gr. 8. ste nach der neuen Processordnung revidirte Auflage, mit folg. Titel: Alphabetisches Sachregister zur königl. westphälischen bürgerlichen und peinlichen Processordnung, wie auch zu der Verfahrungsaft in Ehescheidungs - Corrections - Conscriptions - Forst -Post - Jagd - Berg - Hütten - Defraudations - Cafsations - und Recurssachen vor dem Staatsrathe. 1811. gr. 8.
- PIENITZ (Christian Gotthelf) D. der Medic. praktischer Arzt und Geburtshelfer zu Dresden: geb. zu Radeberg am 5 März 1774. §§. Gab mit D. Heinr. Ficinus heraus: Beschreibung des Augustusbades bey Radeberg, insbesondre für Kurgäste und zugleich als Wegweiser in den Umgebungen. Dresden 1814. 8. m. color. Kpf.
- PIENITZ (Ernh) Bruder des Vorigen; D. der Medicin und Arzt an der Irrenanstalt zu Sonnenstein (zuerst Chirurgus bey dem kursächs. Artillecorps, und späterhin von 1806-1815 Arzt bey dem Armen- und Zuchthause zu Torgau): geb. zu Radeberg am 20 August 1777. SS. Diss. Inaug. (praes. C. G. Kühn) de animi motibus ut caussis, symptomatibus et remediis morborum mentis humanae. P. I. Lips. 1807. 4. In Fr. Nas-

Nasse'ns Zeitschrift für psychische Aerzte (Leipz. 1818 u. ff.) sind die Jahresberichte über die Irrenanstalt zu Sonnenstein von ihm. — Vgl. Eck's Leipz. gel. Tagebuch 1807. S. 67+71.

PIEPENBRING (G. H.) geb. zu Horsten in der Grafschaft Schaumburg am 5 Januar 1763. Deutschlands allgemeines Dispensatorium nach den neuesten Entdeckungen in der Pharmakologie und Pharmacie. Erfurt 1804. 3 Bde. gr. 8. Pr. Kritische Betrachtungen über einige Begriffe in der Chemie und Pharmacie. Rinteln 1805. 4. - Ueber die Wirkung der Kohlen, nach Lowitzischen Erfahrungen; in Crell's chemischen Annalen 1792: B. 2. Ueber ein neues Pflanzensystem des Hofrath Mönchs; in Baldinger's neuen Magazin für Aerzte B. 14. St. 6. S. 521-Ueber die beste Bereitungsart des Mindererischen Geistes; in Trommsdorf's Journal der Pharmacie B. 4. St. 1. Vergebliche Versuche, nach Pearson's Vorschrift phosphorsaure Sode zu erhalten, oder durch Gratscheff's Handgriff dem Kornbranntwein seinen Fuselgeruch zu benehmen; ebend. Ueber ein Surrogat der Bettfedern; in den neuen Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Westphalen B. 2. - Im 6ten Bde ist zu bemerken. dass nicht die Pharmacia selecta pauperum, fondern die Pharmacia selecta principiis mater. med: etc. superstructa eine ste Ausgabe erlebt hat. — Vgl. Strieder Bd. 18. S. 427-434.

PIEPMETER (Heinrich Wilhelm) jetzt Justitzcommissar zu Oelde im Münsterischen (vorher seit 1817 Auscultator beym Oberlandesgericht zu Münster): geb. zu Rieste bey Osnabrück am 9 Octbr. 1791. §§. Gedichte. Münster 1815. 8. — Beyträge zu Grote's Münsterländischen poetischen Taschenbuche auf 1818 und zu Rassmann's rheinisch - welt phälischen Musenalmanach auf 1822. — Vgl. Rassmann zter Nachtrag.

10 u, 15 B. PIERER (J. F.) seit 1814 auch herzogl. Sächs. Hofrath, Amts - und Stadtphysicus. §§. Talchen- und Adrelsbuch für praktilche Aerzte und Wundärzte auf das Jahr 1813. Altenburg Medicinisches Realwörterbuch 1813. 8. zum Handgebrauch praktischer Aerzte und Wundärzte, und zur belehrenden Nachricht für gebildete Personen aller Stände. 1ste Abtheilung, Anatomie und Physiologie. 1ster Bd. A-B. Leipz. u. Altenburg 1816. gr. 8. (Auch unter dem Titel: Anatomisch-physiologisches Realwörterbuch zu umfassender Kenntnis der Körper und geistigen Natur des Menschen im gefunden Zustande, 1ster Bd). 2ter Bd, C-E. 3ter Bd. F-Ha. 1819. 4ter Bd. He-L. 1821. (Vom Aten Bde an ist D. Ludw. Choulant Mitherausgeber). - Die allgemeinen medicin. Annalen (deren Mitherausgeber seit 1821 sich ebenfalls D. Choulant unterzogen hat) werden noch jetzt forigeletzt.

PIETZSCH (Gottfried August, nicht Geo. . Adam) seit 1800 Vorsteher einer Erziehungsanstalt zu Naumburg (nachdem er seit 1788 Diacon. in Freyburg gewelen war): geb. zu Skeuditz am 8 Octbr. 1759. SS. Der Prediger, oder Charakterzüge eines weisen Predigers. \* Gustav Redlich, oder der Leipz. 1800. 8. Prediger, wie er feyn follte, ebend. 1801. 8. Worte der Belehrung und Ermunterung an meine Söhne, als sie die Universität bezogen. Nebst einem Lebewohl meiner Zöglinge, und einer kurzen Beschreibung meiner Erziehungsanstalt. Zeitz 1809. 8. Ueber die Entstehung und Einrichtung seiner Erziehungsanstalt, Leipz. Hausregeln zur Beförderung einer vernünftigen Erziehung der Kinder. ebend. Meine Lebenserfahrungen über einige wichtige Gegenstände der Erziehung und des häuslichen und bürgerlichen Lebens und einer Unterhaltung mit meinen Kindern in den letzletzten Stunden des scheidenden Jahres. Zeitz 1821. gr. 8. Der hohe Beruf des weiblichen Geschlechts als Jungsrau, Gattin, Hausfrau und Mutter. Zur Besörderung häuslicher Glückseligkeit. ebend. 1822 (1821). 12. m. 1 Kpf. — Von dem Auszuge aus dem Tagebuche eines Kranken erschien 1811 die 2te Auflage.

- PIETZSCH (Moritz L... A...) Sohn des Vorigen;
  flarb im Jahre 1818. War Oberlehrer an der
  groffen Schulanftalt zu Bunzlau in Schlessen:
  geb. zu Freyburg 178.. §§. Erstes französisches Lesebuch. Nach Tillichs Muster und eignen Ansichten bearbeitet. Nebst französ. Lesetabelle. Leipz. 1817 (1816). gr. 8.
- 15B. PILAT (R. J.) jetzt k. k. Hoffecretair, und Ritter des königh Oestreich. Civilverd. und Russ. St. Annenordens: geb. zu Augsburg . . . §S. Ist seit 1812 Redacteur des Oestreich. Beobachters.
- 15B. PILGER (ft.... l. Georg) jetzt großkerzogl.

  Kirchenrath. §§. Fragen an Kinder, nach Anleitung des kleinen Katechismus Luthars, mit
  besondrer Beziehung auf J. P. L. Snells Katechismus der christlichen Lehre. Ein brauchbares katechetisches Handbuch für Prediger, Katecheten und Schullehrer. Giessen 1815. 8. —
  Der verwünschte Kaiser; in (Vulpius) Curiositäten der Vor- und Mitwelt B. 4. S. 168-175. —
  Seine Schrift kam erst 1807 heraus, und führt
  den Beysatz: ein leichtausführbarer Vorschlag
  zur Beherzigung für alle, denen der Wohlstand
  des Landmannes am Herzen liegt, besonders für
  Beamte und Ortsvorsteher mitgetheilt.
- 15B. PILGER (J. D. C.) §§. Chriftliche Lehre für Kinder, bestehend aus Sätzen, Bibelsprüchen, Liederversen und Luthers kleinem Katechismus. Soest 1809. 8. Von dem ehristlichen

lichen Religionskatechismus erschien 1810 die ete Auslage.

PILLWEIN (Benedikt) k. k. Landgerichts Civiladjunkt zu Neumarkt, bey Salzburg: geb. zu...
§§. Biographische Schilderungen, oder Lexicon verstorbener und lebender Künstler, auch
solcher, welche Kunstwerke für Salzburg lieferten. Nach den zuverlässigsten Quellen, hesonders Manuscripten bearbeitet, nehst einem
Anhange u. s. w. Salzburg 1891, gr. 8.

PILLWEIN (...) ... zu Salzburg: geb. zn ... SS. \* Lebens - und Leidensgeschichte Jesu, mit geographischen Erläuterungen u. s. w. Salzburg \* Die Festage der Gottes-Mutter 1814. 8. Maria, besonderer Heiligen, und der Heiligen insgemein. Als zweyter Theil der Leidensund Lebensgeschichte des Heilandes. nämlichen Verfasser. ebend. 181.. 8. 2te Ausgabe (mit seinem Namen) 1820. \* Neueste Ausgabe der Evangelien auf alle Sonntage und andre Tage des Jahres, worin zu Jedermanns Verständlichkeit beygefügt sind: 1) die kurze vorausgeschickte Inhaltsanzeige jedes Evangeliums; 2) die Beschreibung jener heiligen Orte, wo Christus und seine Apostel etwas Merkwürdiges ausführten; 3) die Lebensbeschreibungen der darin vorkommenden heiligen und andern Personen; 4) die übrigen nothwendigen Erklärungen. Nebst einer Einleitung, dem historisch-geographischen Umrisse und der Karte des heiligen Landes. Ister Theil. ebend. 1815. \*Lebensbeschreibung von Heiligen Gottes, in dem oft verkannten gemeinen und dem stets zu ehrenden Bauernstande. senden Schrifttexten, sittlichen Erwägungen; mit der Beschreibung jener Orte, wo sich Begebenheiten mit den vorkommenden Heiligen zugetragen, und andern nothwendigen Erläuterungen. Von dem Verfall. der Lebens - und Leidensdensgeschichte des Heilandes. Mit dem Bildnis der heiligen Nothburga. ebend. 1818. gr. 8. (Neant sich unter der Vorsede). — Er schreibt auch die Salzburger Zeitung.

- von PILSACH (Karl) Siehe unten (Karl) Senft von Pilsach.
- PINDER (Gottlieb Ernst) D. der Rechte und (seit 1816) Oberlandesgerichtsrath zu Naumburg (nachdem er seit 1800 Advocat, seit 1801 Rathsassessen zu Naumburg, und seit 1815 Beysitzer des Spruchcollegii zu Mersehurg gewesen war): geb. zu Adorf am 23 Februar 1776. §§. Dissinaug. an et quatenus cives ob caedem in hostes civitatis admissum puniri possint. Viteberg. 1814. 4. Ueber die Domcapitel und Collegiatsister im Sachsen. Ein historisch-kirchenrechtlicher Versuch. Weimar 1820. 8. Einige anonyme Aufsätze in der Nemesis.
- PINGELER (Johann Georg) Pfarrer zu Meud im Herzogthum Nassau seit 1819 (vorher seit 1775 Professor der Philosophie zu Montabaur, und seit 1817 Inspector über die dasigen Elementarund Realschulen): geb. zu Montabaur am 25 Jun. 1752. §§. Die Wahrheit und Göttlichkeit der christkatholischen Religion, aus der Vernunst und Geschichte bewiesen. Koblens 1800. 8. Vgl. Felder Th. 3.
- PINKUS (Jakob) D. der Philof. und Privatgelehrter zu Cassel: geb. daselbst. . . §§. Giebt seit 181. heraus: Allgemeine Casselische Zeitung. . . . Mehrere historische Aussätze in Fränkel's Sulamith (Dessau 1806 u. ss.).
- 15B. PINTHER (K. H) geb. zu Waldenburg im Schönburg. am 9 Februar 1771. §§. Diff. inaug. Juris publ., quo possessiones Principum ac Co-

mitum Dynastarum à Schoenburg in Saxonica Electorali sitae, utuntur, adumbratio. Lips. 1800. 4. Verdeutscht unter folg. Titel: Beschreibung der in Chursachsen gelegenen Schönburgischen Besitzungen in geographischer, historischer, statistischer und staatsrechtlicher Hinsicht. Pirna 1801. 8. — Vgl. Haymann S. 92. 93.

- PINZGER (Karl August) D. der Philos. und Mitglied des philolog. Seminars zu Breslau: geb. zu Laugenau bey Hirschberg in Schlesien im Octor. 1800. §§. De Dramatis Graecorum satyrici origine Disp. Vratislav. 1822. 8. (Er soll noch mehr geschrieben haben).
- PIPER (J. C. F.) §§. Die Freywilligen. Ein Luftfp.
  in 3 Acten. Rostock 1814. 8. \* Drey Abendständchen, eder die Speculationen auf die Eroberung von Paris. Ein Lustsp. in 3 Act. Zum
  Jahresseste am 31 März. ebend. 1814. 8. \* Die
  Schäferhütten; ein Lustsp. in Versen, aus der
  Zeit, wo Napoleons Rückkehr von Elba nach
  Frankreich bekannt wurde. ebend. 1815. 8.
- PIPER (J. G.) ftarb im Februar 1814. Vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1814. S. 2495.
- PIPER (Th. C.) auch Ephorus der Stadtschule und seit 1812 Generalsuperintendent: §§. Proben einer neuen Uebersetzung der Psalmen und des Jesaiss. Greisswald 1811. 4. Der Tempel des Friedens zu Rom, eine Rede. ebend. 1812. 4.

   Von seinen Gedichten erschien 1811 die 2te verm. und verbesserte, und 1815 die 3te, mit dem Leben des Verfassers vermehrte Aufl.
- von PIRINGER (M.) ward 18.. Hoffecretair zu Wien, 1812 wirkl. Hofrath. §§. Ungarns Banderien, und dessen gesetzmässige Kriegsverfassung überhaupt. Wien 1810-1816. 2 Theile. 8.

PISCHON

PISCHON (Friedrich August) evangel. Prediger am Friedrichs - Waysenhause zu Berlin: geb. zu . . . SS. Handbuch der deutschen Prosa, in Beyspielen von der frühesten bis zur jetzigen Zeit. 1ster Theil. Berlin 1818. gr. 8. Die Weltgeschichte in gleichzeitigen Tafeln, zum Gebrauch für Schulen. 1ste Abtheilung: alte Geschichte. ebend. 1821. gr. 4. Mit G. Rötscher: Ueber die Verwaltung des großen Friedrichs - Wayfenhauses; eine Beleuchtung und Berichtigung der ähnlichen Schrift zweyer Curatoren der Anstalt, L. Krug und W. Zunge. ebend. 1892. gr. 8. - Ueber die Vorsilbe: ur; im Jahrbuch der Berliner Gefellsch. für deutsche Sprache B. 1. S. 73 - 102.

PISCHON (Karl) Prediger an der St. Petrikirche zu Burg: geb. zu . . . §§. Die neue Presbyterialordnung in dem Entwurfe der Synodalordnung für den Kirchenverein bey den evangelischen Confessionen im Preussischen Staate, verglichen mit der alten Presbyterialordnung vom 24 Octbr. 1713. Berlin 1817. 8. Fasslicher Unterricht über die Trennung und Vereinigung der Lutheraner und Reformirten; für alle Gebildete, welche über diesen wichtigen Gegenstand nähern Ausschluss zu haben wünschen. ebend. 1821. 8.

PISTORIUS (C. B. H.) geb. am 12 May 1765. §§.

\*C. Middleton's Abhandlungen über theologische Gegenstände; aus dem Engl. übersetzt. Leipz.

1793. 8. Lucans siebentes Buch, metrisch übersetzt, mit Vorrede, Anmerkungen und beygefügtem Text. Berl. 1802. 8. \*Abendzeitvertreib in unterhaltenden Schilderungen aus dem wirklichen Leben und vermischten Ausstzen, als Ersatz der Romanenlectüre. Rostock 1807. 8. Dionysi Cato's moralische Distichen, metrisch übersetzt und stark vermehrt durch einen Anhang. Stralfund 1815. 8. \*Fames:

mes Riley Gefangenschaft und Reise in Afrika, veranlasst durch den Schissbruch der amerikanischen Brigg Commerce an der afrikanischen Westküste am 28 August 1815; nebst Nachrichten von Tombuctoo und der Stadt Wassanh; aus dem Engl. mit Abkürzungen. Berlin 1817. gr. 8. — Probe einer metrischen Uebersetzung des Persius; in Gurlitt's Programm... (1812). — Beyträge zu verschiedenen Zeitschriften. — Vgl. Biederstedt.

- PISTORIUS (J... H... L...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Praktische Anleitung zum Branntweinbrennen, nebst Beschreibung eines Brennapparates. Mit 1 Tabelle und 6 Steindrucktafeln.
  Berlin 1821. 8.
- PITHAN (K. L.) §§. Das pflichtmässige Andenken merkwürdiger Religionslehrer; eine Predigt bey der Amtsniederlegung des Herrn Pred. J. Wilh. Jänssen; nebst einigen angehängten Notizen über die allmählige Entstehung und fernere Ausbreitung der reformirten Kirche zu Düsseldorf und einem Verzeichnisse aller Prediger derselben von 1584-1801. Düsseldorf 1802. 8. 2te Ausl. vermehrt mit einem Verzeichnisse der Rectoren dieses Gymnasii und aller Consistorialien von 1609-1809. ebend. 1809. 8. Noch zwey Predigten 18..
- PITSCHAFT (J... A...) D. der Med. und prakt.

  Arzt zu Bonfeld bey Heilbronn: geb. zu ...

  §§. Medicinisches Familienbüchlein. Heidelberg 1812. gr. 8. Unterricht über die weibliche Epoche, die Schwangerschaft, das Wochenbett und über die physische Erziehung der Kinder in den ersten Jahren; Deutschlands Töchtern gewidmet. ebend. 1812. gr. 8. Der Arzt als Rathgeber und als Hausfreund. ebend. 1817. 8. Praktische Bemerkungen; in Hufeland's Journal für prakt. Heilkunde B. 44. April

- 8. 5 59. Vergleichungen und Beobachtnagen im Gebiete der Medicin; ebend. B. 47. Dec. 8. 79 - 95. Praktische Beob. und Vergleichungen im Gebiete der Med.; ebend. B. 49. Septbz. 8. 5 - 35.
- PITTROFF (F. C.) flarb em 7 Jul. 1814. (Ward nach Verwaltung einiger Kaplanstellen 177. Hülfspriester im königl. Schlosse zu Ofen, 1775 Profess. der Theologie zu Prag, 1776 Subprior im Prager Convent, 1785 Prior, 1786 Kommenthur und Pfleger zu Eger, 1789 Geheimer Rüh und General-Vikar, 1806 Studienausseher, 1819 Generalgrossmeister seines Ordens): geb. zu Carlsbad am 25 May 1739. Vgl. Felder Th. 2.
- PIZENBERGER (F. A.) flarb am 19 Marz 1813.
- PLAGEMANN (G. L. O.) flarb . . . (nachdem er 1815 in Ruhestand gesetzt worden war). §§. Ueber die öffentlichen Examina auf öffentlichen Schulen; ein gewagter Versuch. Rostock 1809. gr. 8. Von seinem Lehrbuch zum Unterricht in der hetein. Sprache erschien 1811 die 5te verb. Auss.
- 15 B. PLAGEMANN (Johann Joachim Friedrich) Bruder des Vorigen; geb. zu Spornitz bey Parchim 1740.
- PLAGEMANN (Johann Otto) D. der Phil. und Lekrer an der grossen Stadtschule zu Wismar: geb. zu... §§. Kleines Handbuch der Mecklenburg. Geschichte. Rostock 1810. 8. Lehrbuch der mathematischen Geographie. ebend. 1819. gr. 8. m. Kpf.
- PLAHL (Johann Nikolas) Candidat der Rechte und k. k. Professor am Kleinseitner Gymnasio zu Prag: geb. zu . . . §§. Alphabetisches Handbuch der neuesten Geographie; zur Erleichterung des geographischen Studiums in Gymnasien. 1 Abtheilung. Prag 1813. gr. 8.

- PLAIDT (Louis) seit 1800 Inhaber einer Steinpergament Fabrik zu Wermsdorf: geb. zu Douchy im
  Departem. du Loiret, am 16 Mörz 1773. SS.
  Allgemeine Zeitrechnung für die vergangene,
  gegenwärtige und zukünftige Zeit von Christi
  Geburt bis Anno 3000; nebst einer vorausgeschickten Erklärung von allen im Kalender vorkommenden Gegenständen, und einer kurzen
  Betrachtung über die Natur der Sonne, Mond
  und Planeten. Leipz. u. Wermsdorf 1818. 19.
- 15B. PLAMANN (J. E.) hat seit 1818 den Titel eines Professors. SS. Beyträge zur pädagogischen Kritik mit Hinsicht auf Pestalozzi's Methode. Leipz. 1812. 1815. 2 Hefte. 8.
- 35 B. PLANCK (Georg W.) Sohn des Folgenden; Jufitzrath zu Göttingen seit 1817 (vorher seit 1808 Beysitzer der Juristenfacultät, seit 1809 Beysitzer des dasigen Tribunals erster Instanz, seit 1812 Tribunalrichter in Eschwege, und seit 1814 Assesso bey der Justitzcanzley zu Göttingen): geb. daselbst am 19 Jul. 1785. SS. Die Lehre von der Verjährung nach französ. Rechte. Göttingen 1809. 8. Die Lehre vom Besitz nach den Grundsätzen des französ. Civilrechts. ebend. 1811. gr. 8. Vgl. Saalfeld S. 236.
- PLANCK (G. J.) ward 1805 Generalsuperintendent im Fürstenthum Göttingen, 180. Präsident des (westphäl) Confistoriums zu Göttingen, 1817 Ritter des Guelphen - Ordens. SS. Ueber Spittler ale Historiker. Götting. 1811. 8. Gab heraus: Lud. Tim. Spittler's Grundriss der Geschichte der christlichen Kirche. In der 5ten Auflage bis auf unfre Zeiten herabgeführt. ebend. 1819. gr. 8. Grundriss der theologischen Encyclopädie, zum Gebrauch bey seinen Vorlesungen. ebend. 1813. 8. Progr. De S. Licino, Episcopo, Martyre et Poeta seculi VII. ibid. 1813. 8. Ueber die gegenwärtige Lage und Verhältnisse der katholischen und protestantischen Partey in Deutsch-

land, und einige besondre zum Theil von dem deutschen Bundestage darüber zu erwartende Bestimmungen. Betrachtungen und Wünsche. Han-Ueber den gegenwärtigen nover 1816. 8. · Zustand und die Bedürfnisse unserer protestanti-Ichen Kirche bey dem Schlusse ihres dritten Jahrhunderts. Betrachtungen, Vorschläge, Wün-Iche. Erfurt 1817. 8. Leben des Schottischen Reformators, Johann Knox, mit einem Abrisse der Schottischen Reformationsgeschichte. von D. Thomas M' Crie, Prediger zu Edimburgh; aus dem Engl. in einem kürzern Auszuge in das Teutsche übersetzt und mit einer Vorrede herausgegeben. Götting. 1817. 8. des Christenthums in der Periode seiner ersten Einführung in die Welt durch fesum und die Apostel. ebend. 1818. 2 Thle. 8. die Behandlung, die Haltbarkeit und den Werth des historischen Beweises für die Göttlichkeit des Christenthums. Zugleich ein Versuch zu besserer Verständigung unserer theologischen Par----teyen. ebend. 1821. 8. Von dem Abris einer histor, und vergleichenden Darstellung der dogmat. Systeme kam 1822 die 3te Auflage her-Vorrede zu: Philipp Melanchthon's Leben D. Martin Luthers, herausgegeben von Prof. F. G. Zimmermann (Götting. 1813. gr. 8). -Antheil an Fr. Key [er's Reformationsalmanach. — Oratio de beneficiis, quae ex reformatione in religionem, in rempublicam et in literas per tria jam secula non solum continuata, sed sensim majora et ampliora redundarunt; in der Beschreibung der Feyerlichkeiten, wodurch das Reformations - Jubelfest von der Universität Göttingen begangen wurde (Götting. 1818. 4) p. 50 fqq. Portrait, von Rieps, im Almanach der Univerf. Göttingen auf das J. 1821. - Vgl. Saulfeld S. 283 - 286.

15B. PLANCK (H.) leit 1817 D. der Theolog.: geb.
zu Göttingen am 19 Julius 1785. SS. Diff. de
K 2

principiis et causis interpretationis Philonianae allegoricae. Goetting. 1806. 4. Pr. de vera natura atque indole orationis graecae Novi Teftamenti Commentatio. ibid. 1810. 4. Pr. Nogatur, philosophiae Platonicae vestigia extare in Epistola ad Hebraeos. ibid. 1810. 4. Pr. Exponuntur quaedam de fundamento theologias recentioris, ejusque cum doctrina Novi Testamenti consensu. Partic, prior. ibid. 1819. 4. \* Progr. Ineft Ano-Part. posterior 1815. nymi epistola, e Ms. Guelpherbytano descrinta. de nova serta Quaerentium, sive Scrutatorum, vulgo Seekers, in Anglia exorta. ibid. 1814. 4. Pr. Insunt quaedam de duplice religionis expolitione necellaria, priore ac posteriore, in theologiae lyftemate accuratius distinguenda. ibid. 1816. 4. Ueber Offenbarung und Inspiration, mit Beziehung auf Herrn D. Schleiermachers neue Ansichten über Inspiration. ebend. 1817. 8. Progr. Fragmenta quaedam Lexici in scriptores Novi Testamenti recens adornanda. ibid. 1818. 4. Pr. Quaedam de recentissima Lucae Evangelis analyli critica, quam Vener. Schleiermacher propoluit ibid. 1819. 4. Kurzer Abris der philosophischen Religionslehre. ebend. 1820. gr. 8.

- PLATE (...) Oberamtmann zu ...: geb. zu ...

  §§. Bemerkungen über das Meyerrecht im Herzogthum Lüneburg. Celle 1799. 8.
- Graf von PLATEN-HALLERMUNDE (A...)
  ... zu ...: geb. zu ... §§. Ghafelen.
  Erlangen 1821. gr. 8. Lyrifche Blätter. Nr. r.
  ebend. 1821. 8. Vermischte Schriften. ebend.
  1822. gr. 8.
- Graf von PLATEN zu HALLERMUND (E. F.) flarb am 17 Februar 1818.
- PLATHNER (Georg) königl. Niederländ. Kammerrath, zu Camenz in Schlessen (früher zu Posen):

fen): geb. zu . . . §§. Gab mit Heinr. Stenger heraus; Annalen für die Landwirthschaft und das Landwirthschaftsrecht. 1ster Bd. 1-4tes Heft. Posen u. Leipz. 1811. 8. Ueber die Cultur der Brücher durch Urbarmachung. nebst Beschreibung der dazu gebrauchenden nutzbarsten Wiesenpflanzen. Mit einer Karte und 2 Tabellen, ebend. 1811. 1814. 2 Hefte. 8. Mit K. Ch. G. Sturm \*) und F. B. Weber: Jahrbuch der Landwirthschaft, in zwanglosen Heften. 1ster Bd. 1stes St. mit 1 Charte und 2 Kpf. Breslau 1818. gr. 8. 2tes St. m. 3 Kpf. 1819. 2ter Bd. 1 ftes St, m. 1 Charte 1820. 2ter Bd. 2tes St., zter Bd. 1stes St. mit Zeichnungen 1821. 2tes St. mit 1 lithograph. Zeichnung 1822. geletzt mit F. B. Weber unter folg. Titel; Neues Jahrbuch der Landwirthschaft. 1ster Bd. 1, 2tes St. u. 2ter Bd. 1ftes St. Breslau 1822. 8. - Ueber die Schädlichkeit des Blumenstaubes der männlichen Blüthe von der Kiefer, der Wacholderbeere und des Rockens für das Schafvieh, und vornemlich die Lämmer; in Schnee's Land - und Hauswirth 1817. S. 217-222. U. S. 225 - 228.

PLATNER (Ed.) jetzt dritter ordenti. Profess. 15B. der Rechte zu Marburg (nachdem er feit 1811 ausserordentl. Profess. und seit 1815 fünfter Profest. daselbst gewesen war): geb. zu Leipzig am **§§.** ` Diff. (pracf. Ch. E. 30 August 1786. Weisse) de dominio agrorum incultorum intra confinia pagorum Germaniae. sitorum. De gentibus atticis earumque cum 1805 4. tributus nexu, dissert ex historia juris graeci repetita. Marburgi 1811. 4. Ueber willen-Ichaftliche Begründung und Behandlung der Antiquitäten, insbesondre der Römischen; eine Abhandlung, welche zugleich einen Leitfaden K 3 für

<sup>\*9</sup> Gieng 1820 von der Misredaction ab.

für antiquarische Vorlesungen enthält. ebend. 1812. 8. Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicatae. ibid. 1819. gr. 8. Beyträge zur Kenntnis des Attischen Rechts, mit einer latein. (der vorhergeh.) Abhandlung über die Idee des Rechts. (Not. jur. et just. ex Hom. et Hes. carm. explic.). ibid. 1820. 8. — Gedichte in Becker's Almanach für das gesell. Vergnügen 1810. — Vgl. Leipz. gel. Tagebuch 1807. S. 13-15.

PLATNER (Ernst) starb am 22 Decbr. 1818. 1770 ausserordentl. Profess. der Medicin, 1811 Ephorus des klinischen Instituts, auch ordentlicher Profess. der Philosophie neuer Stiftung und Senior der Universität, feyerte auch 1816 und 1817 fein 50jähr. Magister- und Doctor-Jubilaum). SS. Diff. (resp. L. Randhan) de fynocho fystematis sensibilis. Lips. 1811. 4. Pr. De libertate, magno medicorum bono. ibid. Nach seinem Ableben erschien: #817. 4. Untersuchungen über einige Hauptkapitel der gerichtlichen Arzneywissenschaft, durch beygefügte zahlreiche Gutachten der Leipziger medicinischen Facultät erläutert. Aus dem Lateinischen übersetzt und geordnet von D. Chr. E. Hedrich. shend. 1820. gr. 8. (Sind die Progr. Quaestiones medicin. forenses), - Die a Disfertt. de vi corporis in memoriam erschienen 1767. - Die Zusätze zu seines Vaters Einleitung in die Chirurgie And kein neues Werk, sondern Uebersetzung der kurz vorhergehenden Supplementa. — Van den Progr. Vindiciarum sententiarum probabilium etc. erschien P. III (Parenchyma) 1792. - Vgl. Kreussler Beschreibung der Feyerlichkeiten am Jubelf. der Univerfität Leipz. S. 45. 46 (we such fein Bildniss befindlich ift). Jenaische Liter. Zeit. 1819. Intell. Bl. Nr. 38. 39. Allgem. Lit. Zeit. 1819. Nr. 126. Zeit. für die eleg. Welt 1819, Nr. 30-32 (von

Math. Müller) und Nr. 61 (von D. J. F. A. Eisfeld).

## PLATNER. (Jo.) ift längst gestorben.

- PLATO (K. G) §§. Kurze Nachricht von der Einrichtung der Freyschule in Leipzig. Leipz. 1793. 8 (auch abgedruckt in: Joh. Geo. Rofenmäller's Kunst zu katechisiren, 3te Auslage. Leipz. 1792. 8). Mit J. Ch. Dolz: Christ. Felix Weisse's Todesseyer in der Rathsfreyschule zu Leipzig. ebend. 1804. 8. Deutschlands Giftpslanzen, auf 1 color. Tasel abgebildet und fasslich beschrieben. Zum Gebrauch für Schulen. ebend. 1815. gr. sol. 2te Ausl. 1816. 3te 1820. 1ste Fortsetzung der deutschen Giftpslanzen, ebend. 1821. 8. Rede bey der 25jähr. Jubelseyer des Superintend. D. Joh. Geo. Rosenmüller in Leipzig; in Dolz'ens neuer Jugendzeitung 1810. Nr. 116. Vgl. Otto Bd. 4.
- PLATZ (Fr. Gettlieb) Subrector zu Cöthen: geb. zu... §§. Tabulae genealogicae ad Mythologiam spectantes sive stemmata Deorum, Heroum et Virorum aevi, quod dicunt Mythici, illustrium a Graecis Romanisque collaudaterum, ad sidem veterum scriptorum in hunc ordinam contexta. Lips. 1820. fol.
- PLEISCHL (Adolph Martin) D. der Med. und seit
  1821 ordents. Profess der Chemie zu Prag: geb.
  zu... §§. De Spienis instammatione. Pragae 1815. 8. Das chemische Laboratorium an der k. k. Universität Prag. Entstehung
  und gegenwärtiger Zustand desselben, sammt
  Nachrichten über einige darin vorgenommenen
  Arbeiten u. s. w. ebend, 1820. m. 1 Kpst. gr. 8.
- von PLENK (J. J.) §§. Von den Anfangsgründen der chirurg. Vorbereitungswissenschaften er-K 4 - Schien

fchien 1812 die 6te, 1822 die 7te verbest. Ausl. fo wie von den Icon. plantarum medicinalium etc. Centur. VIII. 1807. — Die doctrina de cognescendis et curandis infantum morbis erschien auch deutsch (Wien 1807. gr. 8).

- 15R, PLERSCH (Rob.) flarb im J. 1810.
- Freyherr von PLESSEN (L. H.) ward 1815 bevollmächtigter Mecklenburg. Minister beym Wiener Congress, 181. Gesandter beym Bundestage zu Frankfurt a. M., 1819 D. der Rechte, 1820 Grosskreutz des Oestreich Leopoldsordens. Ueber das natürliche Verhältnis und die Beschränkung des Handels zwischen verschiedenen Staaten in Beziebung auf die gegenwärtigen Zeitvorfälle. Regensburg 1806. 8. \* Grundzüge zu einem künftigen deutschen Gesammtwesen und einer Nationaleinheit. Von einem deutschen Congress - Bevollmächtigten im Anfange des J. 1815. Wien (1815). 8. - Die Grundzüge zur Verfass. des Creditwesens, mit dem Beylatz: infonderheit auf ritterschaftlichen Gütern in Mecklenburg, erschien in 8.
- PLETZ (Joseph) k. k. Hofkaplan und Studiendirector im weltpriesterlichen Bildungsinstitute zum heil. Augustin in Wien seit 1816 (vorher seit 1819 Studienpräfect und Bibliothekar im dafigen erzbischöflichen Seminar, 1815 Supplent der Dogmatik an der Universität): geb. zu Wien am 3 3anuar 1788. SS. Christkatholischer Unterricht über das heilige Sakrament der Firmung. Ein Lesebuch für diejenigen, welche gesirmt werden und schon gesirmt find. Wien 1819. 8. Dogmatische Predigten, oder Betrachtungen über einige Wahrheiten des Christenthums, vorgelegt in Predigten für katholische Leser. Zum Besten des Privattaubstummen-Instituts zu Linz. ebend. 1820. 8. — Eine Predigt im J. 1817. - Antheil an Sak. Frint's theolog. Zeit*f*chrift

- schrift (Wien 1813 u. ff. 8). Vgl. Felder Th. 2.
- 15 B. PLEYER (F. X) Frühmessbeneficiat zu Rennertshofen seit 1815 (zuerst seit 1795 Weltpriester zu Naabburg, und seit 1803 Schlosskaplan zu Gensheim): geb. zu Pfaffenhofen in der obern Pfalz am 28 Octbr. 1753. §S. Sieben Kanzelreden über königl. Bayer. Verordnungen. Augsburg 1806. 8. Flosculi morales ex locis sanctae Scripturae, sanctorum Patrum sententiis decerpti, diversis paradigmatibus ac parabolis adumbrati, tribunali aeque ac suggestui ecclesiastico accommodati circa res et materias in praxi potissimum obvias. August. Vindel. 3 a. Jesus Christus, wahrer Gott (1821). 8. und Mensch zugleich. Ein Wort zur rechten Zeit bey den häufigen Umtrieben des socinianischen Irrthums, von allen zu lesen, die katholische Christen seyn und bleiben wollen. . . . 1821. .. - Vgl. Felder Th. 2.
- PLITT (J. F.) ward 181. königl. Würtemberg. Geheimer Hofrath, 1819 Staatsrath.
- 10 B. PLITT (J. Herholdt, nicht Heinrich) flarb am 10 Jul. 1807; war geb. 1732. §§ Die Vorzüge der Stallfütterung, nebst einigen Anweifungen über die Behandlung derselben in gedrängter Kürze aus mehrern kleinen Schriften gezogen und zu grösserer Gemeinnützigkeit befonders abgedruckt. Rostock 1805. 8.
- PLOCK (...) General-Einnehmer zu Magdeburg:
  geb. zu ... §§. Ueber die Ausgleichung der
  Einquartierungslast. Magdeburg 1812. gr. 8.
- PLöN (J. C.) flarb am 28 May 1822. §§. Von feiner Schrift erschien 1820 die ste Auflage.

- von PLOTHO (Karl) flarb am 20 Decbr. 1820. War königl. Preuss Obriftlieutenant und Commandant zu Potsdam, auch Ritter einiger Orden: geb. 24 . . . 1775. SS. Ueber die Entstehung, die Fortschritte und die gegenwärtige Verfassung der Russischen Armee. Geschrieben im Junius 1810. Berlin 1811. gr. 8. Die Kolaken. oder Geschichte derselben, von ihrem Ursprunge bis auf die Gegenwart, mit einer Schilderung ihrer Verfassung und ihrer Wehnplätze. ebend. 1811. gr. 8. Tagebuch während des Krieges zwischen Russland und Preussen einer Seits, und Frankreich anderer Seits, in den J. 1806 und 1807. Mit a illum, Planen. ebend. Der Krieg in Deutschland und 1811. gr. 8. Frankreich in den J. 1813 und 1814. 1ster Theil, mit 26 Beylagen. 2ter Theil, mit 20 Beylagen. ster Theil, mit 25 Beylagen und einem Plan von Wittenberg. ebend. 1817. gr. 8. Der Krieg des verbündeten Europas gegen Frankreich im J. 1815. Mit 48 Beylagen. ebend, 1818. gr. 8.
- PLOUCQUET (W. Gf.) ftarb am 12 Januar 1814.

  §§. Etwas zu einiger Holzersparnis. Tübing.

  1810. 8. Series formularum medicarum senudum indicationes therapeuticas dispositarum.

  Tübing. 1811. 8. Von der Litteratura medica digesta erschien noch 1808 P. III et IV.

  1814 Supplem. I. Vgl. Morgenblatt für gebildete Stände 1814. Nr. 24.
- 194. 15 B. von PLOYER (K.) ift längst gestorben.
- PLEMICKE (J... C...) königl. Preuss. Major von der Artillerie zu . . .: geb. zu . . . . §§.

  \*Skismirte Geschichte dez Belagesung von DanAg

zig durch die Franzolen im J. 1807 nebft der Vertheidigung dieses Platzes. Nach den Hauptmomenten dieser Belagerung, nebst einer illum. Flaggentafel zum Telegraphiren. Mit Sachkunde und aus zuverlässigen Quellen, vornehmlich nach den officiellen Tagesberichten. nem Augenzeugen. Berlin 1817. gr. 8. (Nennt \* Skizzirte Gesich unter der Vorrede). schichte der Russisch - Preuffischen Blokade und Belagerung von Danzig im J. 1813 nebß der Vertheidigung dieses Platzes. Nach den Hauptmomenten dieser Belagerung und mit einer planmäffig genau instructiven Darstellung fämmtlicher Belagerungsarbeiten. Mit Sachkunde aus zuverlässigen Quellen und mit Berichtigung aus den officiellen Tagesberichten. nem Augenzeugen. ebend. 1817. 8. m. 1 Charte. (Nennt sich unter der Vorrede). für die königl. Preust. Artillerie - Officiere. ebend. 1820. 2 Thle. gr. 8. m. 3 Kpf.

PLASCHKE (Johann Gottlieb) D. der Philos. und Theolog. und seit 1818 ordents. Professor der Theologie und Director des lutherischen Seminars zu Amsterdam (früher zuerst Privatdocent in Leipzig, 1815 ausserardentl. Profess. der Philosophie, 181. ausserordentl. Profess. der Theologie): geb zu Rohnstork bey Schweidnitz am 20 August 1780. SS. Das lateinische Verbum, nach einer noch wenig bekannten, vollständigen, ganz naturgemässen und sehr fastlichen Ordnung der Temporum ausgearbeitet, und in 14 Tabellen für den Elementarunterricht in der lat. Sprache symmetrisch dargestellt. Leipz. 1814. fol. Praxis formarum grammaticurum sermonis Latini, oder leichte Uebungsstücke zum Ueberfetzen sowohl aus dem Latein. ins Deutsche, als auch aus dem Deutschen ins Latein., in mehr als aus drittehalb tausend kurzen Sätzen zum Behuf einer planmäffigen Linübung der lat. Sprachformen für die

die untern und mittlern Klassen der Gelehrtenschulen. ebend. 1816. 8. De radicum linguae hebraicae natura nominali, Comment. grammatica. ibid 1817. gr. 8. Latein. Kntrittsrede in Amsterdam 1819. 4. — Immanuel, Parallele zwischen Jes. VII und Matth. I, mit kritischen und exegetischen Bemerkungen; in Keil und Tzschirner's Analekten für das Studium der Theologie B. 1. St. 2. S. 43-94. — Vgl. Leipz. gel. Tageb. 1805. S. 32. 53.

POCKELS (K. F.) flarb am 28 Octor. 1814, nachdem er seit April 1814 Censor in Braunschweig gewesen war. §§. \* Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Ein biographisches Gemälde dieses Fürsten, mit dessen Portrait. Tübingen 1809. 8. Ueber den Umgang mit Kindern. Erfahrungen, Maximen und Winke für Aeltern. Erzieher und Jugendfreunde in der gebildeten Welt. Hannover 1811. 8. (Bruchstücke daraus stehen im Braun-Schweig, Magazin 1811. Nr. 7. 8). Gesellschaft, Geselligkeit und Umgang. 1. 2ter Bd. Hannover 1813. 8. 3ter Bd. 1816 (letzterer auch unter dem Titel: Ueber die Kleinig-(Vgl. Charakter - und keiten im Umgange). Umgangs - Gemälde; aus dessen Schriften gezogen. Pefth 1817. 16. m. Vign.). - Die Griechinnen der Vorzeit, ein Fragment; im Morgenblatt für gebildete Stände 1809. Nr. 36. Bruchstücke aus der Biographie des Landschaftsmalers Weitsch zu Braunschweig, besonders in Hinlicht auf die Entwickelung seines Kunstalents; ebend. 1810. Nr. 1-4. Rückerinnerungen an Fried. Eberh. v. Rochow; ebend. Noten zur Anthropologie; 1811. Nr. 2. 3. Tag und Nacht des Lebens; Nr. 50. Noten zur Menschenkunde; ebend. 1819. Nr. Nachgelassene noch unge-224. 227. 229. druckte Papiere der unsterblichen Karschin; in der Zeit, für die elegante Welt 1810. Nr. 253. 1811.

- 4811. Nr. 15. 65. 1812. Nr. 192 195. Von feiner Schrift: der Mann, erschien 1808 noch ein 4ter Band. — Vgl. Becker's Nationalzeit. der Teutschen 1814. Nr. 50.
- PõGE (E. F.) seit 1820 Stadtprediger (vorher seit 1815 Archidiaconus). §§. Rede bey der Confirmation der Jugend. Dresden 1812.8. Wozu wir in unsern Tagen die Hosnung auf das Ewige und Bessere vorzüglich gebrauchen sollen; eine Busstagspredigt. ebend. 1812.8. Rede am Grabe des Herrn Stadtpredigers M. Joh. Fr. Heinr. Cramers. ebend. 1820.8. Gerichtliche Warnung vor einem Meineide; in Hacker's Formularien und Materialien zu Amtereden B. 4. S. 187 u. ff.
- PöHL (Meno..) D. der Rechte zu . . .: geb. zu . . . . §§. Versuch einer gründlichen Darstellung der Lehre von den Immediat-Contracten. Hauptfächlich gegen Gans. Heidelberg 1821. 8.
- 11 u. 15. B. PöHLMANN (J. P.) feit 1818 Pfarrer zu Oftheim im Rezatkreise. §§. Grundwahrheiten der Religions - und Sittenlehre, in 8 illum. Kupfert, dargestellt. Nürnberg 1811. gr. 4. \* Das Gemeinnützigste aus der deutschen Sprachlehre, als Stoff zu Denk - und Sprech - Uebungen benutzt. 1stes Bdchen. Erlangen 1813. 8. (Auch mit dem Titel: Praktische Anleitung für Schullehrer, welche ihren Zöglingen zu einer gründlichen Kenntnis ihrer Muttersprache verhelfen wollen). 2tes Bdchen mit Anhang 1816. (Vom 1sten Bdchen erschien 1816 die 2te verbell. 1820 die 3te Auflage). Erftes Buch für Anfänger im Lesen. ebend. 1814. 8. (Drey Ausgaben, ohne, mit schwarzen und il-\*Zweckmässig eingerichlum. Kupfern). tetes französisches ABC-Buch. ehend. 181. gr. 8. 2te verbess. Aufl. 1815. \* Fingerzeig für Lehrer und Lehrerinnen der franzöf. Spra-

Sprache, zum rechten Gebrauche des zweckmässig eingerichteten französischen B B C-Buches. ebend. 1815. gr. 8. \*Elementarisches Lesebuch der französ. Sprache für Rinder, ebend. 181. gr. 8. \*Kurze Anleitun für Lehrer der franzöl. Sprache, welche methodische Sprechübungen mit den Anfängern id diefer Sprache anstellen wollen. Nürnberg 1815. \* Kleine Grammatik für die ersten gr. 8. Anfänger im Französischen. ebend. 1815. 8. (Von diesen 5 franzöl. Lehrbüchern erschien Erlangen 1817. gr. 8. die zte verm. und verheff. Aufl. unter folg. Titel: Neues französisches Elementarwerk. 5 Bdchen). Kurzer Unterricht in der christlichen Sittenlehre in gereimten Fragen und Antworten u. f. w. Erlang. 181. 8. 2te verbest, und verm. Aufl. 1815. Beschreibung seiner 181. 4te 1820. neuerfundenen Lesemaschine, mit 4 Holzschnitten und einem Anhange. ebend. 1816. 8. Neue Fragen an Kinder. ebend. 1817. 8. Deklinationen und Conjugationen der deutschen Sprache. Ein Anhang zu dem Werke: das Gemeinnützigste aus der deutschen Sprachlehre. ster Theil. ebend. 1817. 8. Sammlung von unterhaltenden und lehrreichen Gedichten für die Jugend. Mit erklärenden Anmerkungen. ebend. 1818. 8. (Auch mit dem Titel: Materialien für Schullehrer, zum Dictiren und zu Gedächtnissübungen für die Jugend). Erzähler, oder angenehmes und lehrreiches Unterhaltungsbuch für die Jugend. Mit erklärenden Anmerkungen versehen. ebend. 1818. 8. (Auch mit dem Titel: Magazin für Aeltern und Schullehrer u. f. w.). Erstes Buch für Anfänger im Lesen. ebend. 1818. 8. mit 7 ausge-Blumenlese zur Verbreimahlten Kupf.). tung mythologischer Kenntnisse. Ein Lehrbuch für die obern Klassen der höhern Mädchenschulen. èbend 1819. 8. Unterhaltende und belehrende Sammelschrift für die Jugend. Mit erklä-

erklärenden Anmerkungen, ebend, 1819. S.. Leichtfaselicher Unterricht in der Lehre von den Quadrat - und Cubikzahlen für Selbstlehrlinge. Die Präpolitionen der ebend. 1819. 8. deutschen Sprache, als Stoff zu deutschen Sprachübungen benutzt. ebend. 1810. 8. Hausthiere, ein angenehmes Unterhaltungsbuch für die Jugend. Nürnberg 1819. 8. m. Kpf. Leichtfasslicher Unterricht im Rechnen mit Dezimalbrüchen. Erlangen 1819. 8. (Auch unter dem Titel: Zweyter Anhang zu seinem Rechen-Die Hauptsätze der christlichen buche). Glaubenslehre in Liederversen und Bibelsprüchen. Ein Anhang zum Unterricht in der Sittenlehre. ebend. 1820. 8. Der fragende Rièmentarlehrer, als Fortsetzung der neuen Tragen an Kinder. chend. 1820. 8. fich selbst übende Denkleseschüler. ebend. 1821. 8. mit 17 ill. Kpf. Der Lichtfreund. Ein Lesebuch zur Bekämpfung des Aberglaubens. ebend. 1821. 8. - Von dem Versuche einer prakt. Anweisung für Schullehrer erschien 1811 vom 1sten Theil die 3te Auflage; so wie von seinen Schreibelectionen Nürnberg 1818 eine neue Auflage. - Von den ersten Anfangsgründen der Geometrie kam 1815 das 3te und letzte Bdchen mit 4 Kpf. heraus. (Auch mit dem Titel: Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern über stereometrische Wahrheiten). Hierzu gehöriger stereometrischer Versinnlichungsapparat, bestehend aus 47 Nummern. die gegen 100 Körper enthalten. Erlang. 1818. 8. Vom 1sten Bdchen erschien 1818 die 2te Aufl. -Von seinem Elementarbuch für Schulen erschien 1816 die 2te Aufl. des 1sten Bochen; das 2te Boch. enthält die Schrift: Agnes und ihre Kinder.

SLITZ (K. H. L.) seit 1815 ordentl. Professor der Sächs. Geschichte und Statistik (neuer Stiftung) auf der Universität Leipzig, und seit 1820 ordentl. Professor der Polit.k und Staatswirthschaft.

SS. Kurze Geschichte des Königreiches Sachfen, für den Vortrag derfelben auf Lyceen und bessern Erziehungs - Anstalten. Leipz. 1809. gr. 8. Progr. Symbolae ad historiam Viteberg. illustr. P. I. Viteb. 1810. 4. Synchronistische Darstellung der Weltbegebenheiten in den Jahren 1808 bis 1810. Leipz. 1810. gr. 8. (Auch mit folg. Titeln: Dritter Anhang zur ersten. zweyter Anhang zur zweyten Auflage der Weltge-Schichte). \*Predigt - Entwürfe in Sturm'scher Manier über die neuen Perikopen, welche im Jahre 1810 statt der gewöhnlichen Fest- und Sonntage-Evangelien bey dem evangel. Gottesdienste in den königl. Sächs. Landen öffentlich erklärt werden sollen; bearbeitet nach den Predigtsammlungen der vorzüglichsten teutschen Kanzelredner, vom Verfass. der Predigt-Entwürfe über die Evangelien und Episteln in Sturm'scher Manier. 2 Abtheilungen. ebend. Der Rheinbund, historisch 1810. gr. 8. und statistisch dargestellt. ebend. 1811 (1810). Die Weltgeschichte, für Real- und Bürgerschulen, und zum Selbstunterrichte dargestellt. ebend. 1811 (1810). gr. 8. 2te bis zum J. 1816 fortgeführte Aufl. 1816. 3te verbell. und bis zum J. 1817 fortgef. Aufl. 1818. buch der Geschichte der souverainen Staaten des Rheinbundes. 1ster Band, enthält: die Königreiche Bayern, Würtemberg, Sachsen und Westphalen, mit 4 genealog. Tabellen. 2ter Band, enthält: die Grossherzogthümer, Herzogthümer und Fürstenthümer, und 16 genealog. Tabel-\* Predigt - Ent-Leipz. 1811. gr. 8. würfe in Sturm'scher Manier über die neuen Perikopen, welche im Jahre 1811 statt der gewöhnlichen Fest - und Sonntags - Evangelien bey dem evangel. Gottesdienste in den königl. Sächs. Landen öffentlich erklärt werden follen; theils neu bearbritet, theils ausgezogen aus den Predigtsammlungen der vorzüglichsten teutschen Kanzelredner, von dem Verfass. der Predigt. Ent-

Entwürfe über die Evangelien und Epifieln in Sturm'scher Manier. ebend. 1811. 2 Thle. gr. 8. Die philosophischen Wissenschaften in einer encyklopädischen Uebersicht, für seine Vorlesungen dargestellt. Leipz. 1813. 8. Dr. Franz Volkm. Reinhard, nach seinem Leben und Wirken dargestellt. 1ste Abtheilung: Biographie. ebend. 1813. gr. 8. 2te Abtheil.: Charakteriftik. 1815. Teutschland in geographisch statistischer Beziehung seit den letzten tausend Jahren. ebend. 1814. 8. Das teutsche Volk und Reich; für akademische Vortiäge dargestellt. ebend 1816. gr. 8. Ueber das Verhältniss des Studiums der Sächs. Geschichte: zur Belebung und Erhöhung eines reinen Patriotismus, erste Vorles. beym Antritt des ordentl. Lehramts der Sächs. Geschichte und Statistik am 19ten Oct. 1815. ebend. 1816 gr. 8. Ueber die politische Stellung Sachsens im Staa-. tenfystem von Teutschland und Europa. ebend. Handbuch der Geschichte der 1816. gr. 8. souverainen Staaten des teutschen Bundes. 1ster Theil 1ste Abtheil. Leipz. 1817. gr. 8. (Auch mit dem Titel: Geschichte des Oestreich. Kaiserftaates). ste Abtheil. (Auch mit dem Titel: Geschichte der Preussischen Monarchie, 5 genealog. Tabellen). 1818. Historisches Taschenbuch für Teutschlands gebildete Stände des Vaterlandes. ebend. 1817. mit 3 Porty. 12. (Auch mit dem Titel: Die Staaten Teutschlands, in historischen Gemälden für die gebildeten Stände des Vaterlandes. 1ster Jahrgang. 1817. Das Königreich Sachsen. 2 Abtheilungen). Das Sächlische Volk, als ein während der funfzigjährigen Regierung seines Königs würdig gewordenes Volk. Ein akademischer Vortrag zur Gedächtnissfeyer des Regierungsantritts S, Maj. des Königs von Sachsen, am 15 Septbr. 1815. Die Sprache ebend. 1818 (1817). gr. 8. der Teutschen, philosophisch und geschichtlich Umris dargestellt. ebend. 1820. gr. 8 der notes Jahrh, 7tor Band.

der Geschichte des Preussischen Staates. für Lehrvorträge auf Universitäten und Gymnasien. Halle 1820. 8. — Gab heraus: 1) Soh. Matth. . Schröckh's allgemeine Weltgeschichte für Kinder. 1ster Bd. 4te verbell. und verm. Aufl. Leipz. 1811. 8. 4ter Bd. 3ter Abschn. 3te verm. und verbell. Aufl. 1811. 4ter Ablchn. oder erster Ergänzungsband, welcher die neueste Geschichte der Europäischen Staaten enthält, nebst vollständigen Register über alle Theile. 1813. (Auch unter dem Titel: Die Europäischen Völker und Staaten, am Ende des 18ten und am Anfange des 19ten Jahrhunderts, dargestellt u. s. w. Als Ergänzungsband der allgem. Weltgeschichte für Kinder von J. M. Schröckh). 5ter Abschn. oder Ergänzungsband. 1817. (Auch mit dem Titel: Die Europäischen Völker und Staaten, am Ende u. f. w.). Beyde Bande find von Maklot zu. Karlsruhe als Ergänzungsbände zu Becker's Weltgeschichte für Kinder, nachgedruckt. Chr. Gottl. Heinrich's Handbuch der Sächs. Geschichte. eter und letzter, von ihm beendigter Theil. Leipz. 1812. gr. 8. 3) Wilh. Traug. Krug's Encyclopädisches Handbuch der wissenschaftlichen Literatur. 1ster Bd. 1stes Heft. Encyclopädisch - historische Literatur. Züllichau u. Leipz. 1813. gr. 8. Zufätze dazu stehen im Toten Heft (Züllichau 1819). Curas Einleitung zur Universalhistorie, zum Gebrauch bey dem ersten Unterricht der Jugend; umgearbeitet und berichtigt von J. M. Schröckh. 6te verb. verm. und bis zum J. 1816 fortgeführte Auflage. Nebst einem Anhange der Sächs. und Brandenburg. Geschichte. Leipz. 1816. 8. (Auch mit dem Titel: Joh. Matth. Schröckh's Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte, zum Gebrauche bey dem ersten Unterricht der Jugend u. f. w. 6te Aufl. 5) Ch. Villers Darftellung der Reformation Luthers, ihres Geistes und ihrer Wirkungen. Eine gekrönte Preisschrift. Aus dem Französ, von N. P. Stampeel.

ate nach der aten Originalausgabe verbeff, and verm. Aufl. Mit Anmerkungen. Leipz. 1810. 6) Chr. Gottl. Heinrich's Handbuch der deutschen Reichsgeschichte. 2te bis zum J. 1819 fortgesetzte Auflage. Leipz. 1819. gr. 8. -Neue Auflagen älterer Schriften: Können hohere Wesen auf. den Menschen wirken? 2te Gera 1810. Populäre Moral des Christenthums. ete unveränd. 1821. Kurfus zur allgem. Uebersicht der Geschichte der Völker und der Menschheit.: 2te bis zum Schlus des J. 1800 fortgeführte 1810. Materialien zum Dictiren. 2te verb. 1812. 3te verb. und verm. Kurze Theorie der Interpunktion. 210 umgearbeit. 1812. Praktisches Handbuch zur statarischen und kursorischen Lectüre oder Supplementhand 1817. aus den Classikern der deutschen Nation. 1814 - 1816. 3 Bde. 3te 1821. 4 Theile. stemat. Encyklopädie der statistischen Wissen-Ichaften. 2te verb. 1808 unter folg. Titel: Lehrbuch der teutschen Schultprache in ihrem Umfang und nach ihrer gegenwärtigen Gestalt. Handbuch der Weltgeschichte. 2te unter folg. . Titel: die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studirende 1813 (1812). 4 Bde. m. Titelkpf. 3te berichtigte und ergänzte mit neuen Titelkpf. 1821. 4 Bde. Hierzu erschien noch: ein Ergänzungsheft der neuen Bearbeitung, enthaltend die Begebenheiten der Jahre 1819-1819. Leipz. 1819 (auch mit dem Titel: Synchroniftische Darstellung der Weltbegebenheiten in den Jahren 1812-1819. (Der 4te Band führt auch den Titel: Das Zeitalter Napoleons, ein historisches Gemälde. Auch ward daraus besonders abgedruckt: Das Zeitalter der politischen Umbildung Europens, ein historisches Gemälde. Noch giebt es zwey Ausgaben. eine für Oestreich, Leipz. 1815 in 4 Bden; und eine für Südteutschland, Frankf. a. M. 1821 in 4 Bden; so wie einen Wiener Nachdruck von gleicher Bän-L.s dezahl.

dezahl, mit dem irrigen Verlagsorte Witten-Kleine Weltgeschichte. 2te neubearbeit. 1814 3te vermehite und bis zum J. 1818 fortgeführte, 1818. (Ward zu Wien nachgedruckt, wovon 1818 die 3te Aufl. erschien). - Von den fittlich - religiösen Betrachtungen erschien 1807, 'so wie von der Geschichte und Statistik des Königreichs Sachsen 1810 noch ein 3ter Thl. - Posselt Geschichte ward 1819 mit dem 4ten Theile geschlossen, der auch den Titel führt: Die neuere und neueste Geschichte der Teutschen, seit dem westphälischen Frieden bis auf unfre Tage, für gehildete Lefer dargestellt. -Die historischen Gemälde der drey letzten Jahrhunderte machen den 3ten Theil des Handbuchs der Weltgeschichte aus. - Die Redaction des Wittenberger Wochenblatts hat er bis zum J. 1814 fortgeführt. - Uebrigens hat er Antheil an: dem Anzeiger der Teutschen, der Nationalzeitung der Teutschen, den deutschen Blättern, dem Conversations - Lexicon und dem Reformationsalmanach; im Letztern rührt die Abhandlung von ihm her: Die Aehnlichkeit des Kampfes um bürgerliche und politische Freyheit in unserm Zeitalter, mit dem Kampfe um die religiöse und wirkliche Freyheit im Zeitalter der Reformation 1819. S. 123-136. - Recenf. in der allgem. Lit. Zeit., den (Leipziger) Jahrbüchern der Literatur, der Leipz. Liter. Zeit. (deren Mitredacteur er seit 1819 ist) und im Hermes.

Baron von Pöllnitz (Gottlob Ludwig) starb am
23 August 1820. War zuletzt Rittmeister und
Eskadronchef im 27sten königl. Preust. Landwehrregimente zu Halberstadt (srüher Lieutenant beym königl. Sächs. Trainbataillon): geb.
zu...1774. §§. Rathgeber für die, welche
rohe Pferde zum Cavalleriedienste zurichten,
wie auch für die, welche die vorzüglichsten
Pferdekrankheiten kennen und heilen wollen.
Neustadt a. d. Orla 1811. 8. Thierärztliche

che Feldapotheke, oder Noth- und Hülfsbüchlein für Öfficiere der Cavallerie. Altenburg Kleine Reitschule, zur Selbst-1811. gr. 8. belehrung für Freunde der Reitkunst und Rossarzneiwissenschaft. Erfurt 1815. 8. Pferd, oder vollständige Anleitung zur Kennthils alles dellen, was man bey einem l'ferde unumgänglich zu wissen nöthig hat Gotha 1818. gr. 8. Militairische Reitschule, oder praktische Anweisung alles dessen, was ein Unterofficier der Cavallerie willen mus, um junge Soldaten nach richtigen Grundfätzen anzuweisen, und selbst Remontenreiten und reiten zu lehren Halberstadt 1820 (1819). gr. 8 fehlerhafte Pferd, oder Darstellung aller an einem Pferde äusserlich lichtbaren Mängel und Gebrechen, nebst kurzer Beschreibung und Heilung derselben. ebend. 1820. gr. 8. m. 1 Kpf. Das Hiebfechten zu Fuls und zu Pferde, ebend. 1820, gr. 8.

PöNITZ (Friedrich August) D. der Med. und Augenarzt zu Dresden: geb daselbst am 7 August 1779 §§ Disse inaug. De animi functionum imberislitate seniste corpore solo derivanda Viteb. 1800. 4. Paul Assaini Untersuchungen über die künstlichen Pupillen. Aus dem stalien. mit einigen Aumerk. Dresd. 1813 8.— Ueher einen angebornen, sehr unvollkommen Zustand der Augen, welcher sich von seibst verbesset; in (Burk. Wilh. Seiter's) Zeitschrift für Natur- und Heilkunde B. 2. Hest... (Diesd. 1821). Nr. 4. Wahrnehmungen zu Augen ohne Iris; ebend. Nr. 11. — Vgl. Haymann S. 108.

PöNITZ (Karl Eduard) Unterwachtmeister beym zweyten leichten Cavallerie-Regiment Prinz Johann, und Lehrer der Fechtkunst zu Pirna (?): geb. zu... §§. Die Fechtkunst auf den Stos; L3 nach

nach den Grundlätzen des Herrn von Selmnitz. Dresd. 1822. 8.

- von PöPPINGHAUSEN (Wilhelm) Forskinspector zu Dortmund (vorher Forskommissar und sodamn Forskinspector zu Bilstein): geb zu Koberstein in der Grafschaft Mark 1782. §§. Abbildung und Beschreibung eines sehr einfachen Messtisches, Copir- und Instrumentirinstruments. §iegen 1811. 4. Leipz. 1812. 8. — Vgl. Seiberz B. 2.
- PSRSCHKE (K. L.) flarb am 24 Septbr. 1812. War leit 1806 ordentl. Professor der Pädagogik und Geschichte: geb. am 3 Januar 1751 (nach Berliner Zeit.). SS. Vorlesung bey Imm. Kant'a Geburtsseyer; in dem Königsberger Archiv 1812. Jul.
- PöSCHEL (Ph. F) seit 1817 Stadtpfarrer 28 15 B. Augsburg. SS. Meine Muse, oder Resultate meines Nachdenkens über die wichtigsten Gegenstände aus dem Gebiete der Religionswillen-Schaft. Nürnberg 1804. 8. Das grosse Friedensfest oder das neue Zeitalter, ein Beytrag zur Stärkung des Glaubens und der Hoffnung. ebend. 1814. 8. Die Stimmen der Zeit aus ihren neuesten Ereignissen. ebend. 1815. 8. Ideen über Staat und Kirche. Kultus, Kirchenzucht und Geistlichkeit. Ein Beytrag zur Verbesserung des protestantischen Kirchenwesens. ebend. 1816. 8. Zwey Predigten am 3ten Säkularfeste der Reformation, am 31 Octbr. 1817. ebend. 1818. gr. 8. — Der historische Chri-Rus; in Tzschirner's Memorabilien B. 4. St. 1 (1814) S. 19-38. Es kömmt viel darauf an, dass Christus gepredigt werde; ebend. B. 5. St. 1. 8. 85 - 104. Traurede; St. 2. S. 186-194. Bemerkungen über die Wunder Jelu; ebend. B. 6. St. 1. S. 66 · 80.

- PöSCHMANN (G. F.) flarb am 21 März 15 B. 1812 (hielt fich 1798 zu Moskau und Riga auf): geb. zu Naumburg am 11 Januar 1768. SS. \*Geschichte von Spanien, von Niederlassung der Phönicischen Pflanzstadt zu Cadix an bis zum Tod Ferdinand des Weisen. Leipz. 1794-1796. \*Beyspiele vom Glückswechsel. з Bde. 8. \*Sagen, Mährchen und Riga 1705. 8. Anekdoten aus dem Morgenlande, oder moralische Erzählungen. ebend. 1798. 8. Einige Gedanken zur Vergleichung der ältern und neuern Erziehung. Dorpat 1808. 8. Noch einige anonyme Uebersetzungen historischer Werke aus dem Französ, und Englischen; auch einige pädagogische Schriften. - Die im 6ten Bde unter Fr. Pöschmann erwähnten Schriften gehören ihm ebenfalls an. - Von dem Progr. Historische Bemerkungen über das Schulwesen u. s. w. erschien 1806 das ate Heft. Einige Bemerkungen über den Zustand des weiblichen Geschlechts im ältern Russland; im Taschenbuch Livonia 1812. — Einige Gedichte in Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen 1797. - Vgl. Jen, Lit. Zeit. 1819. Intell. Bl. Nr. 36.
- PöSEL (Fr. Jol.) ftarb im Jahre 1807 oder 1808. §§. Seine neueste Schrift über die Bienenzucht erhielt 1810 ein neues Titelblatt.
- PöTZSCH (Ch. Gli.) §§. Kurze Darstellung der Gefchichte über das Vorkommen des gediegenen
  Eisens, sowohl des mineralogischen als auch
  des problematisch-meteorischen, und anderer
  darauf Bezug habenden Aërolithen, mit eignen
  Wahrnehmungen, die auch das Daseyn des erstern in dem Innern unsers Erdkörpers auf Lagern oder Gängen zu bestätigen scheinen.
  Dresden 1804. gr. 8. Von der kurzen (vom
  Buchhändler Gerlach herausgegeb.) Beschreibung des Naturalienkabineta in Dresden erschien
  L 4

- 1811 die ste Aufl. mit 1 Kpf. Vgl. Haymann S. 138-144 und S. 542.
- POHL (C. F.) ftarb am 27 Novbr. 1820 (nachdem er feit 1805-1816 Beylitzer der Juristenfacultät, und seit 1806 Proconsul gewesen war). §§. Pr. De conditione lusi perditi ex l. 6. ult. Cod. de aleotoribus et aleorum usu. Lips. 1810. 4. Vgl. allg. Lit. Zeit. 1821. Nr. 19.
- POHL (G... F...) Profess. der Mathematik und Physik am Friedrichs Wilhelms-Gymnasium zu Berlin: geb. zu... SS. Die Kugelsläche, als mathematisches Constructionsseld im Gegensatz der Ebene. Berlin 1820. gr. 8. m. 6 Kpst. Versuche und Bemerkungen über den Zusammenhang des Magnetismus mit der Elektricität und dem Chemismus, insbesondre über die Art und Weise der magnetischen Wirksamkeit des Schliessungsdraths der galvanischen Kette; in Gilbert's Annalen der Physik B. 69. S. 171-193.
- 15B. POHL (Hane F.) D. der Philos. und (seit 1816) ordentlicher Professor der Oeconomie und Technologie zu Leipzig, auch (seit 1818) Secretair der königl. Sächs. ökonomischen Societät (zuerst Oeconom in Penig, hieraus Oeconomie-Inspector zu Merseburg, und sodann Privatgelehrter zu Leipzig): geb. zu Berau bey Sorau 1770. SS. Gab heraus: Archiv der deutschen Landwirthschaft Die neuesten Erfahrungen, Fortschritte, Verbesserungen und Versuche in Beziehung auf Ackerbau, Viehzucht, Wiesenzucht, Wiesenkultur und die ländlichen Gewerbe. Leipz. 1810-1822. 8. m. Kps. \*). (Darin sind von ihm folgende größere Abhandlungen: Ein auf die Natur begründeter und durch Erfahrung beleg-

15

<sup>\*)</sup> Der erfte Jahrgang ward von einem andern Gelehrten redigirt,

ter Beweis, dass von einer zu lockern Bestellung der Saatäcker eine Missernte erfolge; B. 1 (1809) S. 110 - 155. In wie fern haben beym Säen -die Tageszeit und Stunde auf das Gerathen oder Missrathen der Kulturpflanzen Einfluss? S. 269-Ueber die Bestimmung der Rog-'/ generndte; S. 289-315. Wie ist es thunlich und nützlich, den Winterroggen zu pflanzen? S. 355-387. In wie fern find in einem Jahre zwey Erndten bey der üblichen Feldwirthschaft möglich? B. 2. S. 133 - 166. Bericht über eine Sektion eines an der Mundfäule und Klauenseuche gestorbenen Rinder; S. 459-463. ber den Werth, die Fischteiche zum Pflanzenbaue zu benutzen; B. 3 (1810) S. 3 - 54. Blichfelder, ihre wahre Beschaffenheit und landwirthschaftliche Verbesserung; S. 121-166. \* Anleitung zur Verfertigung eines guten Syrups aus Runkelrüben zum häuslichen Gebrauch: S. 261 - 269. Revision der Lehre über das Dick - und Dünnesäen der Getreide; 358 u. 387 - 401. Die erhöhten Vorrücken der Ueber landwirthschaft-Aecker; S. 412-432. liche Lokalitäts-Verhältnisse; eine Vorlesung; Die Seile oder Getreidebänder. S. 551 - 568. in Rücklicht ihres verschiedenen Materials und ihrer Brauchbarkeit; B. 4. S. 63-72. schreibung einer Handdrill- oder Säemaschine, und ihr äußerst zweckmässiger Gebrauch; S. Der Kalmus, in mehrern landwirthschaftlichen Rücksichten betrachtet; S. 151-Wie lässt sich die Ackerkrume vortheilnebît Angabe cines dazu haft tiefer legen, zweckmässigen Ackergeräths; S. 179 - 196. Ueber Verbesserung der Erntewagen; S. 232-Der rothe Bergklee, in physikalischer und landwirthschaftlicher Hinsicht; S. 243-260. Der Bastardklee, in physikalischer und landwirthschaftlicher Hinlicht; S. 336 - 354. re der Tabacksbau jetzt nicht höchst nützlich? S. 489 - 510. Der Sattelkarpfen; B. 5 (1811) L 5

S. 70 - 84. Der Wernerische Wasserofen. oder Beschreibung einer Einrichtung zum Wasserkochen, wobey grosse Ersparnis an Feuermaterial gemacht wird; S. 150-164. Stroh und wenig Körner; S. 266-280. ber die Brauchbarkeit der Getreidefegen oder Wurfmaschinen; B. 6. S. 17-27. Ueber den kürzern und längern Wuchs des Roggens; Das Vortheilhafte des Mohn-S. 129-149. baues im Groffen; S. 149-180. Eine neue vortheilhafte Art Klee zu bauen; S. 334 - 352. Bemerkung über die diesjährigen Wintersaaten; S. 443 - 451. Ueber die Kenntniss der Unterlage der Erdkrume, und Nachricht von einem kompendiölen Erdkörper; B. 7 (1812) S. 3-15. Beschreibung einer vortheilhaften Schafwäsche; Der Wildhafer, dessen Natur, S. 67-71. Schädlichkeit und Vertilgung; S. 113-143. Die Guttenberger Erbse, ihre Eigenschaften, Kultur und Benutzung; S. 155-171. Paar Worte über die Wohnung der Pächter; S. Die Wiesengerste; S. 415 - 432. Der Erdbeerklee, in physikalischer und landwirthschaftlicher Hinsicht; S. 486-516. Wirthschafterin oder Haushälterin; S. 516-529. Art und Weise den Raps zu pflanzen und Gewinn dahey; B. 8. S. 142-156. Was ift denn eigentlich unter Quecken zu verstehen? S. \* Ueber das Alter der Torffeuerung 177 - 189. in Sachsen; S. 297. 298. Ueber das Behüten der Kleeäcker im Herbste; S. 342-357 u. S. 466 - 472. Ueber den Werth einiger Wiesenpflanzen; B. 9 (1813) S. 149-157. Verfuch einer Erläuterung zweyer sich widersprechender Erfahrungssätze bey der Erbsenhaut; S. 196-Ein Paar Worte über das Aufeggen der 210. Wintersaaten im Frühlinge; S. 221 - 220. Winke und Angabe einiger Nothmittel für Landwirthe, deren Wirthschaft durch den Krieg zerrüttet worden ist; B. 10 (1816) S. 54 - 72. Der Wiesenfuchsschwanz, als eine der vorzüglich-

lichsten Wiesengrasart empfohlen: S. 127-143. Der kunstlose Spargelbau in den Kohlgärten bey Leipzig; S. 159-169. Ueber die Kenntnis und den Werth der Lotuskleearten auf unsern Wielen; S. 381 - 407. Ueber die Getreide-Würde durch einen feimen; S. 408 · 424. stärkern Runkelrübenbau in Sachsen wohl der Getreidebau beschränkt werden? S. 505-524. Naturgeschichte der Wucherblume; S. 618-630. Das Düngesalz, seine nähere Bestimmung und sein vortheilhafter vieljähriger Gebrauch in einigen Distrikten des Königreichs Sachsen; nach eigener Ansicht und Erfahrung erläutert; B. 11. S. 5 - 28. Ueber den geringen Ertrag der Sommergetreidearten; S. 160-174. die gemachten Vorschläge und Versuche, der Landwirthschaft nach erlittenen Kriegsschäden aufzuhelfen; S. 139-229. Ueber die Vortheile der Antheilverwaltung der Landgüter; S. 420 - 446. Der weisse Klee; B. 12 (1817) S. Erläuterte Rücklichten beym Aufbre-49 · 58 · chen der Stoppeln; S. 330-357. Eigenthümlichkeiten der Gebirgswirthschaften; B. 13. S. 161 - 180, Der Klee ist nicht unter die Befömmerungsfrüchte zu setzen; B. 14 (1818) S. Ueber die Urfachen des 93 - 100 u. 201 - 203. Lagern des Getreides; S. 491-515. Der Feldklee; S. 592 - 608. Warum verarmen Gutsbesitzer öfterer als ihre Pächter? B. 15. S. 334-Ueber das Dreschen und Reinmachen des Kleefaamens; S. 508 - 520. Beschreibung und Würdigung des Bergkless; B. 16 (1819) S. 92 - 102. Der Goldschley; S. 103 - 112. Der liegende Klee, in naturhistorischer und landwirthschaftlicher Hinsicht; S. 473 - 479. Ueber gesellschaftliche Vereine der Landwirthe; ein Wort zu seiner Zeit; B. 17. S. 28 - 58. merkungen über die Futtergräser; S. 59-71. Beytrag zur Geschichte der Flachs-'und Hanfbrech - Maschinen in Teutschland; S. 177 - 182. Franz Balthafar Schönberg von Brenkenhof; B.

18 (1820)'S. 113-132. 433-463. 537-561 u. B. 19. S. 217 - 235. Die blaue Kornblume, in naturhistorischer und landwirthschaftlicher Rückficht betrachtet; B. 18. S. 464-482. Ueber die Eigenthümlichkeiten des Sommergetreides; S. 483 - 508. Die Möhre; ihre Natur, Kultur und Benutzung; B. 19. S. 240-277 u. 313-Ueher die Verfertigung der Scheuntennen; S. 565 - 588. Die Düngung durch Ueberichlämmung; B. 21 (1821) S. 155 - 166. Ueher merkwürdige Wurzelverzweigungen; eine Vorlesung; S. 254-260. Die Kühe ale Zugihiere; S. 301-311. Beytrag zur Geschichte über die Einführung der caschimirschen und angorischen Ziegen in Teutschland; S. Die Katzen find in der ländlichen 407 - 506. Haushaltung fehr nützliche Thiere; S. 507 -Beytrag zur Bodenkenntnis; B. 17 (1822) S. 14 41. Ueber die Nachtheile der erhöhten Aufwürfe an Gräben; S. 95 - 102. Ueber die Veränderung der Ackerkrume; S. Uebersicht der Geschichte und Li-186 - 194. teratur des Forstwesens; S. 224-238. leitung zur Knochendüngung; S. 322 - 532. Einflus der Wälder auf das Klima einer Ge gend, und die Produktion der landwirthschaftlichen Pflanzen, Thiere und Menschen; S 448-Die Tormentill, als neue landwirth-Schaftliche Kulturpflanze; S. 606-616). tur - und kunftgemälles Verfahren, aus Körnern, Obst u. s. w. alle Sorten Essig zuzübereiten. Diff. de oeconomiae pastora-Leipz 1812. 8. lis rationibus. Lipf. 1814. 8. Pr. de apri culturae nonnullis capitibus nunc cum maxime confiderandis. ibid 1816. 8. Gab heraus: Chr. Fried. Germershausen, das Ganze der Schafzucht, nach Theorie und Erfahrung. Neu bearbeitet. ste Aufl Leipz. 1818. 2 Theile m. Kpf. gr. 8. Gab heraus: Joh. Ludw. Christ's Anweisung zur häuslichen und angenehmen Bienenzucht für alle Gegenden. 5te Aufl. ebend. 1820 (1819).

Gründlichst vollständim. 5 Kpft. gr. 8. ges Handbuch der Gärtnerey, für Gartenbelitzer und Gartenliebhaber, oder wissenschaftlich. praktische Anleitung zu allen Geschäften und Rücklichten des Küchen - Baum - Wein - Hopfen - und Zier - Gartens; nehst Engel's, Krause's und Leonhardi's vervollkommnetem Monatsgärtner. (Auch unter dem Titel: P. V Engel's, L. Ph. Krause's und F. G. Leonhardi's kluger, sorgfältiger und verständiger Gärtner, nebst monatlicher Anweilung zur Führung der Geschäfte im Küchen- Blumen- Baum- Wein- und Hopfen - Garten. 7te gänzlich umgearbeit. Aufl.). Leipz. 1821. gr. 8. m. Kpf. Beschreibung und Abbildung eines Stubenheiz - und Kochofens, der bereits seit mehrern Jahren in Leipzig als der vortheilhafteste erprobt, leicht herzustellen und Brennmaterial ersparend ist, das Ueberrauchen verhindert und gut aussieht. Nebst Bemerkungen und Angaben über Küchen-Koch- und Brat-Oefen, erwärmte Küchen, das Kochen in Stuben, zweckmässige Ofenauffätze und Schornsteine zum Wegbringen des lä-Das Herrftigen Rauchs. ebend. 1821. 8. mannsbad bey Laufigk unweit Leipzig, merkungswerthen Rücksichten beschrieben. ebend. 1829. 8. - Der Spark, in Hinficht feiner Natur, feines Anbaues und feines landwirthschaftlichen Nutzens; in den ökon. Heften B. 22 (1804) S. 202-204. Die Quecke, in physikalischer und ökonomischer Hinsicht; ebend. B. 23. S. 68 - 88 u. S. 97 - 125. Ruchgras in Hinficht seiner Natur und seines landwirthschaftlichen Nutzens; ebend. S. Ueber die Urfache, 255 - 270. der Winterroggen auf Kartoffel - und Krautfeldern selten geräth. Dabey ein Wort zu seiner Zeit; ebend. B. 29. S. 289-307. Zur Beantwortung der Frage: warum auf Stellen, wo Mist gelegen hat, keine Möhren wachsen; in Schnee's landwirthschaftl. Zeitung 1809. S. 105. erproberprobtes Mittel, Obstbäume auf dürren Plätzen fortzubringen; ebend. 1810. S. 259-262 u. 283-285. Bereitung und Anwendung des Lindenbastes in der Gegend von Sorau; im Journal für Fabriken u. s. w. 1810. Jul. S. 38-50. Die Bastbohrer, wie sie in der Gegend von Sorau fabrikmässig verfertigt werden; ebend. S. 51-59. Beantwortung der Frage: ob die Kattoffel auch zu einer Winterfrucht gemacht werden kann; auch über Winterkartoffeln; im allgem. Anzeiger der Deutschen 1819. Nr. 327. — Recensionen im Repertorio der neuesten Literatur.

- 10B. POHL (H. F.) war Buchhändler in Penig; jetzt . . . §§. Gab heraus: Gemeinnütziger ökonomischer Anzeiger. Penig 1799 1801. 5 Bde. 4. \*Allgemeiner Heirathstempel für Verehlichte und Unverehlichte beyderley Geschlechts. ebend. 1801. 1802. 8 (jährlich 6 Stück).
- POHL (Henriette) Gattin von Hans F. Pohl: geb. 22... §§. Anleitung zum Kochen und Braten im Wasserdampse. Ein Beytrag zur häuslichen Kochkunst. Leipz. 1812. 8. m. 1 Kps. 2te Aufl. 1813. 3te 181. 4te 1817 (Stand zuerst in H. F. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthschaft B. 6. S. 361-434 u. S. 467-532.
- POHL (Johann Emanuel) D. und Professor der Med. zu Wien (vorher seit 1813 supplirender Professor der Naturgeschichte und Technologie zu Prag): geb. zu . . . §§. Tentamen florae Bohemicae. Versuch einer Flora Böhmens. Preg 1809. 1815. 2 Bde. gr. 8. Handbuch der Geographie von Böhmen. ebend. 1813. gr. 8. Kriegslisten der Krieger aller Zeiten. ebend. 1815. 8. Systematischer Ueberblick der Reihensolge einsacher Fessilien. ebend. 1816. 4. Expositio gener. anat. organi auditus per classes aus

animalium, ace. V tabulae lithogr. Vindobon. 1819. 4.

## OHL (J. W.) ift längst gestorben.

- B. POHLE (J. A. W.) flarb am 28 Octbr. 1818; war geb. (nicht 1761, fondern) 1767. §§. Von dem Katechetischen Handbuch über J. G. Rosenmüllers christliches Lehrbuch (Leipz. 1799-1801. 5 Bde. oder 9 Stück 8) hat er a Bdch. bearbeitet. Ueberdies hat er einige weibliche Unterrichtsschriften, die zu Leipzig bey Voss herausgekommen sind, umgearbeitet. Vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1819. S. 60.
- DHLMANN (A. W.) jetzt Paffer zu Hilmsen in der Altmark. §§. Geschichte der Stadt Salzwedel seit ihrer Gründung bis zum Schlusse des Jahrs 1810. Aus Urkunden und glaubwürdigen Nachrichten. Halle 1811, gr. 8.
- OLARCH (Ernft) Pseudon. ist Joh. Heinr. Abicht §§. Des Paracelsi Spinosi ars absoluti. Oder das durch Scherz und Ernft rectificirte Schellingische Identitätesystem. Herausgegeben von u. s. w. Germanien 1803. 8.
- POLIER (Marie Elisabeth) lebt zu Rudolstadt (war zuerst Kanonissin eines protestant. Klosters in Deutschland, und privatisirte sedann mehrere Jahre zu Lausanne): geb. zu Polier beu Lausanne am 12 May 1742. SS. \* Antoine, Anecdote allemande suivie de plusieurs pièces intréssantes traduite de l'Allemand. Lausanne \* Avantures d'Edouard Bomhon 1786. 1**2.** p. 5. de suite à la nouvelle Heloise, trad. de l'Allem. de Werthes. ibid. 1789. 8. Cloub des Jacobines, ou l'amour de la patrie, Comedie en 1 Act, par Aug. de Kotzebue, traduite de l'Allemand et mise en a A. Paris \*Journal des Laufanne, Laufanne 1792. 8. 1795 -

\*Le Sylphide, ou l'Ange 1793 - 179 - 8gardien, Nouvelle traduite de l'Anglois de la Duchesse Devonshire. ibid. 1795. 12. genie, ou la Réfignation, Anecdote par Sophie la Roche, trad de l'Allemand, ibid. 1795. 12. \*Observations sur les oeuvres de Dieu dans le regne de la nature et de la providence, par tous les jours d'une année; par Chr. Christ Sturm. traduites par Conftance Religieuse. ibid. 179. édit. 2e. 1799. 2 T. 8. \* Art de prolonger la vie humaine, par C. W. Hufeland; traduit de l'Allemand. ibid. 1759. 8. \* Anecdotes tirées de l'Histoire et de Chroniques Suisses. ibid. 1799. 2 Vol. 12. av. fig. Gemeinschaftlich mit J. de Maimieux: Le Nord industrieux. favant, moral et literaire. T. 1. C. 1 - 5. ibid. an 8 Mit demselben: Le midi indu-(1800). 8. Arieux, savant, moral et literaire. Tom 1. C. 1 -5. ibid. an 8 (1800). 8. Mit 3. de Maimieux, A. Labaume und Ch. F. Cramer: Bibliotheque Germanique. T. 1. Nr. 1-3. ibid. an 8 (1800). 8. Fortgesetzt mit Labaume und de Maimieux als Bibliotheque Germanique et Bibliographique. Nr. 1-3. ibid. an 9 (1801). 8. Le pauvre Aveugle, par le Profess. B. . . Auteur d'Antoni, traduit de l'Allemand, Laufanne 1801. 2 Vol. 12. Mythologie des Indous. travaillée sur les manuscripts authentiques apportés de l'Inde par Mr. de Polier. Rudolftadt 1811. 2 Vol. 8. - Noch einige anonyme Uebersetzungen, unter andern eines Romanes von Ant. Wall. - Vgl. Ersch'ens gel. Frankreich T. z u. Suppl. T. s.

15B. POLITZ (And.) jetzt Stallmeister zu . . . §§. Fasslicher Unterricht zur Campagne-Reiterey. Ein Handbuch für Cavalleristen, die über Dreffur und Führung des Pferdes sich genau belehren wollen. Berlin 1822. 8.

- POLLASCHEK (Franz) ftarb im Jahre 1818 als Pfarrer zu Dolein in Mähren (zuerft leit 1783 wirkl. Lehrer der griech. Sprache und Hermeneutik am Lyceo zu Ollmütz, 1788 ster Vicerector am daligen Diöcelan - General - Seminario. .1794 Profest. der Dogmatik am dasigen Lyceo, 1803 Pfarrer zu Dolein, 1815 - 1817 Director der theolog. Studien zu Ollmütz und Brünn): geb. zu Freyberg in Mähren am 4 Octbr. 1757. SS. Oratio dicta in magna aula academica. dum expugnata Mantua sacra fecerunt Deo Profesiores et Academici Olomuceni die 23 Aug. 1799. Olomucii (1799). 4. Vota in fecunditias Nicolai Quapil, Parochi Semerzicensis. Moralis Christianae. T. s. ibid. 1802. 8. Regulae pastorales in usum ibid. 1803. 8. fuorum auditorum ad Curam animarum finito anno scholastico egressarum. ibid. 1803. 8. Mehrere bohmische Schriften in den Jahren 1791-1811. - Vgl. Czikann. Felder Th. 2.
- POLLMächer (C. S.) geb. zu Markwerben bey Delitzsch. §§. Einige Aufsätze im Leipziger Intelligenzblatt 1801 u. ff.
- POLSFUSS (A.) §§. Polnisches Lesebuch, ins Deutsche übersetzt und in Beziehung auf den gegenseitigen Sprachunterricht mit den nöthigsten Anmerkungen versehen. Glogau 1805. 8 — Sein poln. Lesebuch neu aufgelegt (zu Breslau) 1814.
- POLSTORFF (Ludwig) Prediger zu Celle (?): geb. zu... §§. Blicke in die letzten Lebenstage unsers Herrn. Hamburg 1822. gr. 8.
- POLT (J... 'J...) Privatgelehrter zu Prag: geb.
  zu... §§. Der Veilchenftraufs. Eine
  Sammlung schöner Geschichten, Mährchen und
  Erzählungen. Prag 1814. 8. Neue Fabellese. Ein Prämienbuch für die Jugend. ebend.

  19tes Jahrh. 7ter Band. M. 1815.

- 1815. 8. Sätze der Weisheit und Klugheit in Denkfprüchen aus dem Gebiete der Moral, Welt- und Menschenkenntnis, zugleich auch als Aufsätze für Stammbücher u. s. w. brauch bar. ebend. 1815. . . Die Perlenschnur eine Reihe der ausgewähltesten moralischen Er zählungen, der Jugend bestimmt. Brünn 1816. 8 m. 1 Kps. Antheil an einigen belletrist. Zeitschriften.
- von POMMER (C... F...) könig!. Würtemberg. Staabsarzt und Ritter des Würtemb. Civilverd. Ord. zu Heilbronn: geb. zu ... §§. Beyträge zur nähern Kenntnis des sporadischen Typhus und einiger ihm verwandten Krankheiten, gegründet auf Leichenöffnungen. Tübingen 1821. 8.
- 15 B. PONGE (Sal.) §§. Contes moraux pour former le coeur et l'esprit de la jeunesse, à l'usage des écoles. Berl. 180. 8. édit. nouvelle, revue, corrigée et augmentée 1806. Dialogues françois et allemands. Franzölische und deutsche Gespräche zum Gebrauch für Schulen. ebend. 1816. 8. L. M. N. Carnot's Vertheidigungsschrift, oder Darstellung seines politischen Betragens seit dem 1 Jul. 1814; aus dem Französ. ebend. 1816. 8. Manuel de la langue françoise à l'usage des écoles. T. I. II. ibid. 1818. 8. - Von seinen Tableaux pour la Conversation Françoise erschien 1800 die 3te Lieferung.

# von PONTDOIE (Cl.) ift längst gestorben.

POPP (David) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Ab handlung über einige alte Grabhügel, welchbey Amberg entdeckt worden. Ingolftadt 1821.4e mit 4 Steinabdr. Seyfried Schweppermann. und das Geschlecht der Schweppermanne.

Denkschrift zur 5ten Säkularfeyer des 28 Sept. 1322. Sulzbach 1822. 8. mit 4 lithogr. Taf.

- 10 u. 15 B. POPP (F.) seit 1821 Director des königs. Oberappellat. Gerichts zu München (vorher seit 1815 3ter, und 1817 ster Director des dasigen Appell. Gerichts).
- 11B. POPP (N. Ch.) starb am 9 Jul. 1812 als königl. Bayr. Dekan; Pfarrer zu Kirchahorn im Maynkreise und Distriktsschulen-Inspector der Dioces Creussen. — Vgl. Jäck.
- POPPE (J. H. M.) Doct. der Philosophie und seit 1818 königl. Würtemberg. Hofrath und ordentl. Profess. der Technologie zu Tübingen (vorher seit 1811 Professor der Naturwissenschaften am akadem. Lyceo zu Frankfurt a. M., 1814 dann Profest, der Mathematik und Physik am dasigen Gymnasio): geb. zu Göttingen am 16 Januar 1776. SS. Mechanische Unterhaltungen über Gegenstände der Bewegungskunft. Götting. 1801. 8. m. 1 Kpf. Praktifche Abhandlung über die Lehre von der Reibung in Hinsicht auf das Maschinenwesen. ebend. 1801. 8. m. 1 Kpf. Das Ganze des Schornsteinbaues, oder die Kunst, den Rauch auf die zweckmälligste Art fortzuleiten, das Anbrennen der Schornsteine zu verhüten, ein ausgebrochenes Feuer in denselben schnell zu löschen und sie sehr leicht zu reinigen. Pyrmont 1804. 8. Was für Maschinen und Erfindungen zur Rettung des menschlichen Lebens aus verschiedenen Gefahren find bekannt? und welche verdienen vor andern den Vorzug? Gekrönte Preisschrift. Wien 1804. 8. ( Ward in mehrere Sprachen übersetzt). Handbuch der Technologie; zum Gebrauch auf Schulen und Universitäten. 1ster Theil. Frankf. a. M. 1806. 8. 2ter 1807. 3ter 1810. Mechanik des 18ten Jahrhunderts und der ersten Jahre des 19ten, oder genaue Bestimmung des MΩ Wachs-

Wachsthums und der Erweiterung der mechanischen Wissenschaften. Hannover 1807. Handbuch der Experimentalphysik, nach den neuesten Entdeckungen bearbeitet. ebend. 1809. 8. m. 6 Kpf. ste Aufl. 182. Der Wecker für Jedermann, oder die Kunft, durch jede Taschenuhr sich stets sicher und sogar auf eine Viertelminute genau wecken zu lassen. Nebst Winken, wie man dielelbe Vorrichtung anwenden könnte. um Diebe beym Einbruch gleich zu entdecken und zu verscheuchen, auch das Wiedererwachen der selbst ohne Auslicht liegenden Scheintodten logleich zu bemerken. Frankf. a. M. 1809. 12. m. 1 Kpf. 2te verbell. und verm. Ausg. 1811. Noth - und Hülfs - Lexicon zur Behütung des menschlichen Lebens vor allen erdenklichen Unglücksfällen, und zur Rettung aus den Gefahren zu Lande und zu Wasser. Nürnberg 1811. 2 Bde. gr. 8. m. 9 Kpft. 2ter Bd. 1815. physikalische Jugendfreund, oder fassliche und unterhaltende Darstellung der Naturlehre, mit der genauesten Beschreibung aller anzultellenden Experimente, der dazu nöthigen Instrumente und selbst mit Beyfügung vieler belustigender Kunftftücke. 1ster Theil. Frankf. a. M. 1811. 12. m. 6 Kpft. ster Thl. 1813. m. 6 K. ster 1814. m. 8 K. 4ter 1815. m. 6 K. 5ter 1816. m. . . K. 6ter 1818. m. 5 K. (Auch mit dem Titel: Der meteorologische Jugendfreund. oder fassliche und unterhaltende Darstellung der Lehre von den Lufterscheinungen und der Witterung). 7ter 1819. m. 6 K. (Auch m. d. Titel: Der mechanische Jugendfreund, oder fassliche Darstellung der Lehre von Gleichgewicht und der Bewegung u. f. w. 1ster Theil. 8ter 1821 (1820). m. 12 K. (Auch, m. d. Titel: Der mechanische Jugendfreund u. f. w. ster Thl.). (Ward auch zu Wien nachgedruckt). Geist der englischen Manufakturen; ein Wort an die Teutschen, um ihre Manufakturen jetzt möglichst zu beleben und zu vervollkommnen, mit Zergliederung

derung der Mittel, welche zu diesem Zweck führen können. Heidelb. 1812. 8. Lehrbuch der reinen und angewandten Mathematik, nach einem neuen Plane bearbeitet. 1ster Bd.: reine Mathematik. Frkf. a. M. 1814. gr. 8. m. 7 Stein-2ter Bd.: angewandte Mathematik. 1815. m. Kpf. (Auch m. d. Titel: Lehrbuch der angewandten Mathematik. Daraus ward besonders abgedruckt: Lehrbegriff der aftronomischen Wissenschaften, zum Gebrauch beym Unterricht in der Sternkunde, mit 3 Steintaf. 2te Aufl. 1820). -Gab heraus: Soh. Christ. Schedel's neues und vollständiges Waaren-Lexicon; eder deutliche Beschreibung aller rohen und verarbeiteten Produkte, Kunsterzeugnisse und Handelsartikel. 4te verbess. Aufl. Offenbach 1814. 2 Theile. gr. 8. Gab heraus: Beschreibung und Abbildung einer von Hochstetter erfundenen Maschine zur Rettung der Menschen und des beweglichen Eigenthums bey Feuersbrünsten. Frankf. a. M. 1815. gr. 8. m. Kpf. Deutschland auf der höchst möglichen Stufe seines Kunstfleisses und seiner Industrie überhaupt. Vorschläge, Wünsche und Eröffnungen zur Vermehrung des deutschen Wohlstandes. ebend. 1816. 8. Technologisches Lexicon, oder genaue Beschreibung aller mechanischen Künste, Handwerke, Manufakturen und Fabriken, der dazu erforderlichen Handgriffe, Mittel, Werkzeuge und Maschinen, mit steter Rücksicht auf die Bedürfnisse der neuesten Zeit, die wichtigsten Entdeckungen, der dabey anzuwendenden geprüften chemischemund mechanischen Grundsätze, und einer vollständigen Literatur aller Zweige der Technologie, sammt Erklärung aller dort einschlagenden Kunstwörter, in alphabetischer Ordnung. 1ster Band, A - E. Stuttgart u. Tübing. 1816. gr. 8. m. 7 Kpft. ster Bd. F - G. 1816. m. . . K. ster Bd. H - N. 1819. m. 8 K. 4ter Bd. O - Spu. 1819. m. 12 K. 5ter Bd. Sta - Z. 1820. m. 11 K. gische Jugendfreund, oder fassliche Darkellung M 5

der natürlichen Zauberkünste und Taschenspielereyen. Frankf. a. M. 1817. 3 Bdch. 8. m. Kpf. Gab heraus: Karl Fr. Aug. Hochheimer's allgemeines ökonomisch - chemisch - technologisches Hand - und Kunstbuch, oder Sammlung ausgefuchter Vorschriften zum Gebrauch für Hausund Landwirthe, Professionisten, Künstler und Kunstliebhaber. 1ster Bd. 4te verb. Aufl. Leipz. 1818. gr. 8. ster Bd. 4te verb. Aufl. 1819. 3ter Bd. 3te verm. Aufl. 1819. 4ter Bd. 3te verm. Ueber das Studium der Tech-Aufl. 1820. nologie, vornehmlich für die der Staatswirthschaft Beslissenen. Tübing. 1818. 8. 2te Aufl. Gemeinnützige Waaren - Encyclopädie, oder allgemeiner Rathgeber beym Waareneinkauf. Leipz 1818. gr. 8. Handbuch der Erfindungen in den mechanischen und technischen Künsten, zum Selbstunterricht und zum Gebrauch in Lehranstalten. Hannover 1818. 8. Die Wand - Stand - und Taschenuhren; ihr Mechanismus, ihre Erhaltung, Reparatur und Stellung. Mit einem Anhange über das Perpetuum Mobile. Ein Taschenbuch für Uhrenmacher, Uhrenbesitzer und jeden Liebhaber der Mechanik. Frankf. a. M. 1818. 12. m. 4 Kpft. 2te verm. Aufl. 1822. Th. Martin, die englische Uhrmacherkunft, oder deutliche Anweisung, dieselbe nach ihrem in England zur höchsten Vollkommenheit gebrachten Zustande auszuüben. In 2 Abtheilungen. Nach dem Engl. bearbeitet. Pesth 1819. gr. 8. m. 3 Kpft. Derselbe, die englische Baumwollen - und Wollenzeug - Manufaktur, nebst der Weberey und in Beziehung auf die dabey angewandten Maschinen. Aus dem Engl. ebend. 1819. gr. 8. m. 2 Kpft. buch der speciellen Technologie. Stuttgart u. Tübing. 1819. gr. 8. Larunda, oder der Schutzgeist unserer Lieben in so vielfältigen Gefahren des Lebens. Ein Lehr- und Lesebuch für Eltern und Kinder. Frankf. a. M. 1820. 8. m. Kpf. Th. Martin, die englische Dreh-

bank für Arbeiter in Holz, Metall und Horn; nebst einer besondern Anweisung, wie der Kammmacher Horn und Schildplatt am vortheilhaftesten zu fägen, zu beitzen und zu löthen hat. Aus dem Engl. übersetzt. Pesth 1820. gr. 8. Allgemeines ökonomisch - techm. 2 Kpf. nologisches Hülfsbuch für den Bürger und Landmann, oder das Gemeinnützigste und Geprüfteste für die Haushaltungs - und Gewerbskunde. Frkf. a. M. 1820. gr. 8. m. 2 Steintaf. buch der Maschinenkunde; nach einem neuen umfassendern Plane und ohne Voraussetzung höherer analytischer Kenntnisse. Tübingen 1891. gr. 8. m. 6 Steintaf. Ausführliche Anleitung zur allgemeinen Technologie, nach einem ganz neuen Systeme bearbeitet. Stuttgart u. Tü-bing. 1821. gr. 8. m. 4 Kpft. Der astronomische Jugendfreund, oder fassliche und unterhaltende Darstellung der Sternkunde. Tübing. 1822. 3 Thle, 8. m. Kpf. (Der ifte Theil auch mit d. Titel: Die mathematische Erdbeschreibung). — Seit 1815 (oder vom 63sten Heft an) ist er auch *Mitredacteur* des neuen Magazins aller neuen Erfindungen, Entdeckungen und Verbefferungen. - Von der Encyclopädie des gesammten Maschinenwesens erschien der 4te Theil 1807 m. 10 Kpf. 5ter 1810 m. 12 Kpf. 6ter oder 1ster Supplementband, 1816 m. 10 Kpf. oder eter Supplementband 1818 m. 6 Kpf. ısten Bde erschien 1820 die 2te Aufl. m. 11 Kpf. — Von der Geschichte der Technologie kam 1810 der ste Band heraus. - Das praktische Handbuch für Uhrenbesitzer, dessen erste Auflage unter Auchs Namen erschien, ward 1810 (1809) in 2 Bden wieder aufgelegt. - Ueber Stellung und Behandlung der Uhren; im Hannöver. Ma-Beschreibung einer neuen gaz. 1794. Nr. ... Tabacksmühle; im Journal für Fabrik u. f. w. 1810. Jul. S. 26-31. De incrementis ac progressu literarum mechanicarum seculo duodevigelimo; in Actis societatis Jablonovianae novis T. Mд

T. III (1812) p. 91 - 182. Einige Züge aus Lichtenbergs Leben; im Morgenblatt 1812. Nr. Thurm - Uhren und Thurm - Thermometer; ebend. 1813. Nr. 171. Ueber Dampfbote, Dampflchiffe und Dampfmalchinen über-Ueber die haupt; ebend. 1816. Nr. 98-100. englische Spinnmaschine zum Spinnen der Baumwolle; Nr. 201. 202. Wichtige Erfindungen und Entdeckungen der neuelten Zeit; ebend. 1819. Nr. 68. 69. 71. - Antheil an den allgem. Annalen der Gewerbkunde und an der Encykl. der Will. von Ersch und Gruber. -Recensionen in den Götting. gel. Anzeigen, der Hallischen und Jenaischen Lit. Zeit, und den Heidelberger Jahrbüchern der Liter. - Vgl. Eisenbach Beschreibung der Univers. Tübingen S. 441 - 446. Saalfeld S. 271 - 274.

POPPO (Ernst Friedrich) D. der Philos. und seit 1818 Director des Gymnasii zu Frankfurt an der Oder (zuerst im März 1816 Conrector am Gymnasio zu Guben, und im Octbr. dell. J. Prorector): geb. zu Guben 1794. §§. Observationes criticae in Thucydidem. Particul. 1. Lipf. 1815. gr. 8. Pr. de usu particulae av apud Graecos, dissert. I. in qua de hac particula cum optativo apud Xenophontem potissimum et alios quosdam scriptores contra regulas vel conjuncta, vel omissa agitur. Francof. ad Viadr. 1816. 4. (Vollständiger in Friedemanni et Seebodii miscellaneis maximam partem criticis Vol. I. P. I. 1822. p. 26-53). Pr. Bemerkungen über die Art des Unterrichts in den verschiedenen Lehrgegenständen der Gymnalien, mit besondrer Rücksicht auf das Friedrichs - Gymnasium. ebend. 1819. . . Thucydides de bello Peloponnesiaco Libri octo. De arte hujus scriptoris historica expesuit; ejus vitas a veteribus Grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; Graeca ex iis emendavit; scripturae diversitatis omnes commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas, denique indices rerum et
verborum locupletissimos subjecit. P. I. Prolegomena complectens. Vol. I. De Thucydidis Historia Judicium. Lips. 1821. gr. 8. Pr. Bemerkungen über die Rhythmen und den Dialekt
der griechischen Tragiker, als Bruchstücke einer
Einleitung in diese Dichter für die erste Klasse
der Gymnasien. Franks. 1821. .. Cyri disciplinam a Xenophonte Atheniens scriptam ad
fidem maxime codicis Guelferbytani cum selectis
virorum doctorum suisque animadversionibus et
indice verborum in usum juvenum liberalioris ingenii edidit. Lips. 1821. gr. 8.

- 15 B. von PORBECK (H. Ph. R.) War seit 1787 in Hessen-Casselischen Kriegsdiensten, ward 1792 Generaladjutant, 1793 Souslieut. 1797 Quartiermeisterlieut. im Generalstaabe, 1801 Premierlieut. und Inspections-Adjutant (zu Marburg), trat 1803 als Capitain in Kurbadische Dienste, wo er 1804 zum Major und Flügeladjutanten, und 1808 zum Generalmajor aufrückte. Geb. zu Cassel am 15 Octbr. 1771. Antheil an S. G. v. Hoyer's neuen militair. Magazin. Vgl. Strieder Bd. 8. S. 435-437.
- Graf von PORCIA (Nicola) königl. Bayr. Kämmerer und Commandeur des heil. Georgsordens zu Lauterbach: geb. zu . . . 175. SS. Verbindung der Elbe und Oder mit der Donau und dem Rhein, als Nachtrag zur Wasserstraße von München nach Tyrol und an den Bodensee. Mit 2 Ueberlichten. München 1808. 8. (Nennt sich unter der Vorrede). \* Abfertigung der Recension über Wasserstrassen, in der Jen. Lit. Zeit. Nr. 18. eingeschickt von W. ebend. 1808. 4. \* Ueber erwünschliche Umstaltung der bestehenden Hospitäler in nützliche Werkhäuser, wodurch den Stiftungskuratoren wenigkens 10000 Fl. jährliche Einnahme zufliessen würde. M 5 1809.

\* Ueber ideale Belastung, Klassi-1809. 8. ficirung und progressiver Kalkuls-Beyschlag, wodurch einem Steuerdistrikt 115200 Fl. über den eidlich geschätzten Werth, folglich ein ideales Kapital zu versteuern auferlegt ist. Ingolftadt 1812. 8. Meyer. . . . 1814. 8. \*An Doktor Markus \*Beytrag zu einer erschienenen Schrift über Staatsverwaltung, als Nachtrag zur Abfertigung der in der Jenaischen Lit. Zeit. 1808. Nr. 18. von H. v. W. eingeschickten Recension über Wasserstrassen des Grafen von Porcia. Bayern (Landshut) 1817 (1816). 8. Ueber die Verminderung des Vermögens von den Spitalfonds zu Pattendorf, wenn die dortige Oekonomie dem Verkauf unterworfen würde. Landshut 1817. gr. 8. Salztransport von Frauenstein über Landshut nach Regensburg durch Landfrohnen und einige Ideen über Wassertransporte, mit einer Uebersicht der Gegend, wo Carl der Grosse die Verbindung der Donau mit dem Rhein beabsichtigte. ebend. 1819. 8.

- PORSCHBERGER (Ch. Ad.) flarb am 28 Nov. 1805; war geb. 1748.
- yon PORTENSCHLAG-LEDERMETER (Franz)
  flarb zu Wien am 7 Novbr. 1822. War Doctor
  der Rechte, Mitglied der Guriftenfacultät dafelbst, und der königl. Bayr. botan. Gesellschaft
  zu Regensburg. Geb. zu . . . 1751. §§. Soll
  Einiges über Botanik geschrieben haben.
- 15 B. von PORTENSCHLAG-LEDERMETER (Jefeph) §§. Giebt mit Ritter Seyfried heraus:

  \* Der Sammler; eine Unterhaltungsschrift. Wien 1809-1822. 14 Jahrgänge. 4. Ueber den Wasserkopf. Beytrag zu einer Monographie dieser Krankheit. Nebst Anhang, verschiedene Anmerkungen, einige Leichenöffnungen und einen Aufsatz über die Kubpocken enthaltend. ebend. 1812 (1811). gr. 8.

- POSCHARSKY (C. F.) §§. Der Küchengärtner, oder Anleitung zur Bestellung, Wartung und Benutzung eines Küchengartens, für diejenigen, welche ihren Garten ohne Hülfe eines geleraten Gärtners selbst bestellen wollen. Pirna Der Blumengärtner, oder vollständige Anweisung zur Kenntnis, Behandlung und Wartung der vorzüglich fremden und einheimischen Blumen-Gewächse und Ziersträucher, welche sowohl in offenen Gärten als in Treibehäulern erzogen und gepflegt werden könebend. 1811. 8. Die Obstorangerie, oder Anweisung, Obstbäumchen vieler Art in Scherben zu erziehen, mit einem Unterricht über Baumschulen. ebend. 1812. 8. terricht über die Kultur der vorzüglichsten und schönsten Blumenzwiebeln und Knollen. ebend. 1814. 8. - Von dem Stubengärtner erschien 1810 die 2te verbest. und verm. Auflage.
- POSELGER (Friedrich Th...) königl. Preuss. Stadtrath und Ritter des rothen Adlerordens zier Classe zu Berlin (vorher Stadtrath zu Elbingen): geb. zu ... §§. Diophantus und Theon von den Polygon- und figurirten Zahlen, nebst einer Abhandlung über denselben Gegenstand. Leipz. 1810. gr. 8. Ueber den Indult. Halle 1816. 8. Statices elementa. Berol. 1812. 4. Der farbige Rand eines durch ein biconvexes Glas entstehenden Bildes, untersucht mit Bezug auf Herrn von Göthe's Werk: über die Farbenlehre; in Gilbert's Annalen der Physik B. 37. S. 135-154.
- 15 B. von POSER (...) §§. Vorschläge zur Ausführung der in der Schrift: Keine Erbunterthänigkeit, enthaltenen Meinungen. Glogau 1809. 8.
- POSSELT (E. L.) §§. Seine Geschichte der Teutschen setzte H: K. L. Pölitz fort, 3ter Bd. 1805.

  4ter Bd. 1820 (auch unter dem Titel: Pölitz, die neuere und neueste Geschichte der Teutschen, seit

feit dem westphälischen Frieden bis auf unsere Tage). Von den ersten 3 Bden erschien 1821 eine unveränd. Aufl. — Sein Lexicon der französ. Revolution ward unter folg. Tit. von Fr. Karl Sochmus fortgesetzt: Chronologisches Register über die französ. Revolution. 1ster Bd. Tübingen 1808. 2ter 1809. 3ter 1821 (1820). gr. 8. — Vgl. Pahl's literar. Eilbote 1810. Nr. 9.

- 10B. POSSELT (. . . lies Franz) seit 1810 Bibliothekar an der Universität zu Prag.
- POSSELT (Johann Friedrich) D. der Philos. und Prof. ord. hon. der Mathematik zu Jena: geb. auf der Insel Föhr am 7 Sept. 1794. S. Diff. malytica de functionibus quibusdam symmetricis. Götting. 1818. gr. 4.
- 15B. POSSELT (W. H.) zu Karlsruhe starb im J. 1803.
- 15B. von POST (Albert H.) Rathsherr zu Bremen feit 1808 (während der franzöl. Herrschaft war er Tribunalrichter daselbst): geb. daselbst am 15 Noubr. 1777. §§. Sind befestigte Verzierungen eines Hauses Pertinenzen desselben? Nach den Vorschriften des römischen Rechts und des Code Napoleon. Bremen 1811. 8. Realregister zum Hanseatischen Bülletin. ebend. 1812. 8. Vgl. Rotermund Th. 2.
- POTHMANN (M. K.) §§. Predigt über a B. Mof. 50, v. 20. gehalten am 2ten Jul. 1815 nach dem durch die verbündeten Englischen und Preuss. Heere am 18ten Jun. bey belle Alliance ersochtenen herrlichen Siege. Zum Besten verwundeter vaterländischer Krieger. Lemgo 1815. 8. Gedächtniss-Predigt über den vorgeschriebenen Text: Psalm 31. v. 15. 16. bey der am 7ten Jenner 1821 angeordneten Todtenseyer der am 29ten Dec. 1820 vollendeten Durchlauchtigsten Fürstin Pau

Pauline Christine Wilhelmine zur Lippe, gebohrnen Prinzessin zu Anhalt-Bernburg, ebend. 1821. 8. — Der Westphälische Volks-Kalender erschien auch für das J. 1815.

(D. J.) jetzt (seit 1816) Consistorialrath und (1821) Ritter des Guelphenordens. SS. Versuch einer Erklärung zweyer Inschriften an der Memnons - Saule, nach der Pocockschen Abbildung der selben, Tab. 29. p. 105. Helmstädt 1800. .. (auch in Graf Aug. Ferd. v. Veltheim's Sammlung einiger Auflatze, historischen, antiquarischen, mineralogischen und ähnlichen Inhalts Th. 2. S. 95 u. ff.). Pr. Formulae dicendi: Deos o nathe Inda Xeisa in N. T. obviae, brevis expositio. Götting. 1810. 4. Καιρω εσχατω aliisque huic cognalis dicendi formulis in N. T. obviis. ibid. 1812. 4. Commentat. loci 1 Cor. VI, 12-14. P. I. II. ibid. Testamentum novum. Graece per-1815. 4. petua annotatione illustratum. Editionis Koppianae Vol. IX. complectens Epistolas catholicas. Fascic. I. exhibens Epistolam Jacobi. Continuavit D. 3. Pott. Editio tertia auction et emendation. ibid. 1816. 8. Pr. De belli natura morali recte aestimanda. P. I-III. ibid. 1816. 1817. 4. Pr. Expolitio loci 1 Cor. VI, 1-5. ibid. 1819. 4. -Ueber Pfalm 127 und 128; ein Versuch nach den Grundsätzen der höhern Kritik; in Gabler's neueften theolog. Journal B. 4. St. 3 (1800). Paraphrase des Vaterunsers, bey Beerdigung des Abts Henke; im Hallischen Prediger-Journal B. 56. S. 397 - 399. Das Abendmahl, als ein Mittel zu einer Verähnlichung mit Jesu, eine Beichtrede; in der Beschreibung der Feyerlichkeiten des Reformationsjubelfestes zu Götting. (1818) S. 42 - 49. Oratio, memorabilia nonnulla circa Lutherum ad Doctoris Theologiae dignitatem promotum; S. 65 - 83. — Von der Sylloge commentat. theolog. er/chien Vol. VII 1806, Vol. VIII 1808 (1807). — Vgl. Saalfeld S. 291 -293. POTT

- POTT (D.) ward 1804 Bibliothekar zu Zamook und foll seitdem gestorben seyn. §§. Von seinen historischen Gemälden aus der Teutschen Geschichte erschien 1821 eine mit 4 Kups. gezierte neue Ausg. unter dem Titel: Erzählungen und historische Gemälde aus Teutschlands kraftvellen Zeitalter.
  - POTTGIESSER (H. W.) lebt zu Elberfeld. §S. Sonnenfinsternis im August 1805; in v. Zack's monatl. Corresp. B. 9 (1804) S. 355-357. Befchreibung des Baumannischen Vertikalkreises; in Bode's astron. Jahrbuch auf 1812. S. 194-202. Ueber die Genauigkeit des Baumannischen Vertikalkreises; ebend. 1814. S. 204-221. Bestimmung der Polhöhe von Elberseld durch © Circummeridian-Beobachtungen; ebend. 1819. S. 159-162.
  - POURROT (Heinrich) Pastor zu ...: geb. zu ...

    §§. Gab mit Chr. Geo. Heinr. Nieter, D. Heinr.

    Vogler und D. Wolfg. Warburg gemeinschaftlich heraus: Der Polyhistor; eine Wochenschrift
    für alle Stände. Halberst. 1806 1808. 8. (Vom
    letzten Jahrgang ist nur 1 Quartal erschienen).
  - POWONDRA (Thomas Joseph) seit 1814 Professor der Pastoraltheologie und Pädagogik am Lyceo zu Ollmütz (war zuerst von 1801-1804 Lehrer in einigen Böhmischen und Mährischen Provinzialstädten, studirte sodann von 1805-1810 Theologie, ward 1812 Cooperator zu Pillichsdorf bey Wien, und 1812 Professor der Moral- und Pastoraltheologie am Lyceo zu Linz): geb. zu Kremsier bey Ollmütz am 25 Januar 1786. SS. Systema theologiae pastoralis. Vienn. 1817. 1818. 6 Tom. gr. 8. Einige Aussätze in Andre's Hesperus (Jahrg. 1810. St. 4.5) und Frint's theolog. Zeitschrift (Jahrg. 5. Hest 1-5. u. Jahrg. 7. Hest 2). Vgl. Felder Th. 2.

POTDA (Johann Friedrich) Superintendent zu Bitterfeld seit 1809 (zuerst seit 1796 Pastor zu Strauch bey Groffenhayn, 1798 Pastor in Hirschfeld und 1805 Superintend. zu Dohrilugk): geb. zu Dresden am 10 Sept. 1763. SS. Fr. Volkm. Reinhard's Predigten im J. 1795 - 1796 im Auszuge. Meissen Predigt am zweyten Bus-1796. 1797. 8. und Bettage. Lübben 1806. 8. Predigt und Introductionsrede bey der Investitur des M. Martius, in der Kirche zu Jouch gehalten. Leipz. Synodalpredigt. ebend. 1817. gr. 8. Predigt bey der Einweihung der Orgel zu Priorau gehalten. ebend. 1821. gr. 8. - Verfahrungsart des Predigers am Krankenbette seiner Gemeinde; in Rehkopf's Pred. Journal 1805. S. 898 -Vorstellungsrede bey einer Probepredigt; Begräbnissrede; in Hacker's Materialien und Formularien zu kleinen Amtsreden B. 4. firmationsrede; ebend. B. 5. - Einige Gelegenheitsgedichte. — Vgl. Haymann S. 439.

PRACHER (B.) starb im Jul. 1819 als General-Vikariatsrath zu Rothenburg am Neckar (war zuletzt 1809 Stadtpfarrer und Dekan zu Stockach, 1810-1817 Pfarrer zu Schörzingen und Dekan des Landkapitels zu Ebingen): geb. zu Hollenstein in der Oberpfalz (nicht Neuburg) am 24 Junius 1750. SS. \* Ueber das Verhältnis der katholischen Religion zu den gegenwärtigen Zeitumständen, oder ein Wort zur rechten Zeit gesprochen von einem katholischen Geistlichen. Frankf. u. Leipz. 1798. 8. Gedanken über die Ursachen der gegenwärtigen Armuth und über die besten Mittel, derselben abzu-Tübing. 1817. 8. helfen. Von dem Entwurf eines neuen Rituals erschien 1814 eine neue Auflage mit seinem Namen, in 2 Bden; diese letztere erhielt 1819 ein neues Titelblatt, als: \*Der katholische Gottesdienst, oder vollständiges Gebetbuch, in welchem Morgen - Mess - und Abendgebete, allerley Vesperandachten und Litaneyen, der erklärte Rosenkranz, der Kreutzweg, Gebete auf verschiedene Festtage, Beichtund Communion-Gebete, und vorzüglich auch Gebete für alle kirchliche Ceremonien des ganzen Jahres enthalten sind. — Von dem Gesangbuch kam 1809 die 2te und 1820 die 3te Ausl. heraus. — Vgl. Felder Th. 2.

- 10. 11 u. 15 B. PRACHT (J. J.) flarb am 4 Jun. 1811, nachdem er seit 1810 als Unterprimärlehrer nach Eichftädt befördert worden war: geb. zu Schongau am Lech am 25 Decbr. 1765. SS. Von seiner Uebersetz. des Marcellini Palingenii Zodiaci vitae erschien der 2te Band 1807, 3ter 1813.
- 15 B. PRäDIKOW (J. Christian, nicht Christoph G.)
  lebt zu Wittenberg: geb. daselbst am 29 März
  17.72.
- PRäl (Ifrael) Leibchirurg und Hebammenlehrer zu Hildesheim: geb. zu Liehenburg im Fürstenth. Hildesheim am 8 Januar 1756. §§. Verschied. Aussätze in Arnemann's Magazin für die Wundarzneywissenschaft und J. C. Stark's Archiv für die Geburtshülfe.
- PRÖNDEL (nach andern PRÖNDTL) (Anton) Kreiscanzlist zu Regensburg: geb. zu... §§. Allerneuester hundertjähriger Kalender. (Auch unter dem Titel: Sammlung von Bauernregeln. Nebst einem sogenannten Faullenzer, einem immerwährenden Kalender, Nachrichten von der Sonne, den Planeten u. s. w.). Regensb. 1819. 8.
- PRÄNDEL (J. G.) flarb am 8 Sanuar 1816; war geb.

  zu München am 9 April 1759. §§. Die Rechenkunst, besonders die Reesliche Regel, in
  fehr interessanten, praktischen Beyspielen,
  nebst der Decimalrechnung, den Anfangsgründen

den der Algebra und der Ausziehung der Ousdrat- und Kubikwurzel. Kurz und fasslich dargestellt. Amberg 1812. 8. ste verbell. Aufl. Arithmetik in weiterer Bedeutung 1816. und Buchstabenrechnung in einem Lehrkurse. Mit Tabellen über verschiedene Münssorten-Gewichte, Ellenmaasse und einer kleinen Globuslehre. München 1815. gr. 8. Die Sphärik, analytisch vorgetragen und mit Beyspielen aus der Erdglobuslehre erläutert. ebend. 1815. Das Wissenswürdigste aus der Kosmologie und Chronologie. Landshut 1816. 8. -Von der Geometrie und ebenen Trigonometrie erschien 1812 die 2te umgearb. und verm. Auflage mit 22 Steindrucktafeln; so wie von der kurzgefasten Arithmetik 1810 die ste Auflage. Von der Erdbeschreibung der gesammten Pfalsbayr. Besitzungen erschien die 1ste Abtheil. 1805. und ward 1800 und 1812 neu aufgelegt; die zte Ein Auszug daraus ward unter folg. Titel gedruckt: Geographie der fämmtlichen Churpfalzbayrischen Staaten, ins Kurze gefasst. Amberg 1806. 8. - Vgl. Al. Baader's Zeitschrift für Bayern 1816. H. 6. S. 358-361.

PRäTORIUS (Christ. Dan.) flarb im J. 1810; war geb. 1733.

PRäTZEL (K... G...) lebt zu Oldislohe (vorher Hauslehrer zu Hamburg): geb. zu . . . in der Niederlausitz 1701. §§. Jugendphantasien. (Mit J. G. Petrik). Leipz. 1805. 8. 2te wohl-Vermischte Gedichte. feil. Ausg. 1809. Feldherrnränke; ein Hamburg 1809. 8. komisches Gedicht in 6 Gefängen. Leipz. 1815. 8. Zeitklänge. Hamburg 1815 gr. 8. Hamburgischer Jugendfreund. ebend. 1816. 2 Bde. 8. Ausflüge des Scherzes und der Laune. Leipz. 1816. 8. Feldrofen, in Brzählungen. ebend. 1819. 2 Bde. m. 1 Kpf., 8. Gedichte. ebend. 1840. 8. Launen der Igtes Jahrh, 7ter Band,

Lieba. ebend, 1821. 2 Thle. 8, mit Titelkpf. Gab mit einem biograph, Vorwort heraus: Theod. Heinr, Friedrich's Phalana, oder Leben, Tod und Auferstehung. Ein Versuch, den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele auf eine ungemein fassliche Art durch die in der sichtbaren Welt überall herrschende Ordnung zu erwärmen und zu beleben. Altona 1821. 8. Kleine Romane und Erzählungen. Leipz. 1822. 2 Thle. 8. mit Titelkpf. - Antheil an verschied. belletrist. Zeitschriften und Taschenbüchern, z. B. Fr. Kind's Harfe, Becker's Guirlanden, der Salina, Lotz'ens Originalien, Th. Hell's Penelope, Becker's Taschenbuch zum gefell. Vergnügen, der Urania, der Abendzeitung und Castelli's Huldigung den Frauen.

## Freyherr von PRANDAU (Fr.) flarb im April 1811.

- yon PRASSE (M) ftarb am 21 Januar 1814. Diff. (prael. Ch. Aug. Biener) specimen jur. publ. Saxon. Historiam et jura suffragii Elector. Saxonici, et Archimareschallatus S. R. J. ab anno Mcioccely usque ad interitum Ascanidarum in familia Electorali Wittebergica complectens Lipf. 1791. 4. Commentationes mathematicae. ibid. 1804. 1812. 2 Tom. 4. Pr. de trinomialibue factoribus aequationum. ibid. 1811. 4. Pr. Comment. de aere alieno annuis reditibus dissolvendo. ibid. 1813. 4. Institutiones analyticae. ibid. 1813. 4. - Von seinen logarithmischen Tafeln besorgte K. B. Mollweide 1821 eine neugeordnete, revidirte und vermehrte Auflage. - Vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1814. Nr. 19. S. 151. Kreussler S. 64. 65 (wo auch sein Portrait anzutreffen ist).
- von PRATI (Joachim) Doct. der Rechte zu Chur (?):
  geb. zu ... §§. Breve Espossizione storica della
  Risorma avvenuta già trecent' anni nella Suizzera
  e nei Grigioni. Scritta nell' idioma Tedesco, per
  ordine

ordine del ven. Configlio ecclefiastico evangesteo; da G. G. degli Orelli, Volgarizzata. Chur 1819. 4. Des Grafen Rudolf Salis von Tiran auf die vom sel. Feldmarschall Baron Heinrich von Salis-Zizeon hinterlassene Fideicommis-Erbschaft unwiderstreitbare Rechte. Chur 1820. 8.

PRATOBEVERA (Karl Joseph) Doct. der Rechte und seit 1819 Vicepräsident bey dem k. k. Appellations - und Criminal - Obergericht für das Erzherzogthum Oestreich ob und unter der Enns, zu Wien (zuerst feit 1793 Advocat zu Wien, 1706 wirklicher k. k. Appellationsrath zu Cracau. 1806 Hofrath bey der obersten Justitzstelle zu Wien und Beyfitzer der Hofcommissionen in Jufitz - und politischen Gesetzsachen, 1814 referirender Hofrath im k. k. Staatsrath in Justitzsachen): geb. zu Bielitz im Oestreich. Schlesien am 17 Februar 1819. SS. Diff. inaug. de jure imperii circa bona facra et ecclesiastica. Gab heraus: Materialien für Gefetzkunde und Rechtspflege in den Oestreich. Staaten. 1 - 6ter Bd. Wien 1814 - 1822. gr. 8. - \* Noch einige Bemerkungen über das jus terrestre Nobilitatis Prussiae correctum, zur Aufklärung der alten Polnischen Erbsolge; in Klein's Ann. der Gesetzg. B. 18 (1805) S. 3-33. — Vgl. Scherschnik's Nachrichten von Teschner Schriftstellern.

15B. PRECHTL (J. J.) seit 1818 k. k. Niederöstreich. Regierungsrath und Director des k. k. polytechnischen Instituts zu Wien (vorher Director der k. k. Realakademie zu Triest, 1811 provisorischer Lehrer der Naturgeschichte, Physik und Chemie an der Realschule zu Wien, und 1814 Profess. der technischen Chemie): geb. zu Bischofsheim an der Rhön im Würzburgischen am 16 Nov. 1778. §§. Grundlehren der Chemie in technischer Beziehung. Für Kameralisten,

Ockonomen. Technologen und Fabrikanten. Wien 1813 - 1815. s Bde. gr. 8. 2te Aufl. 1817 -Rede bey Eröffnung der Verlefungen am k. k. polytechnischen Institute in Wien, d. 6 Novbr. 1815. Wien (1815). gr. 8. tung zur zweckmässigsten Einrichtung der Apparate zur Beleuchtung mit Steinkohlengas. Nach eignen Erfahrungen. ebend. 1817. gr. 8. mit g Steintaf. Jahrbücher des k. k. polytechnischen Instituts in Wien. In Verbindung mit den Professoren des Instituts herausg. 1ster Bd. ebend. 1819., gr. 8. mit 4 Kpft. ster 1821. mit 4 Kpft. 3ter 1822. mit 6 Kpft. (Darin find von ihm folgende Abhandlungen: Darftellung der englischen Gesetzgebung über die Erfindungsprivilegien. - Praktische Bemerkungen über die Demensionen und Wirkungen der Dampf. maschinen. -Ueber die Anwendung der erhitzten Luft statt des Wasserdampfes. - Ueber Papins Maschinerie, um die Kraft eines Wasferrads auf eine große Entfernung fortzupflan-Ueber die Verfertigung des Gusstah-Zur Geschichte der Dampfbote. -Ueber das Vorkommen und die Verwendung des Erdbeerhaums. Im isten Bande. - Ein überall und leicht zu bereitender Wasser abhaltender Mörtel. Im sten Bande. - Ueber das Gesetz der Zunahme der Wärme mit der Tiefe. über die damit zusammenhängenden Erscheinungen der Vulkanität. - Ueber die Methode. Druckmodelle von jeder Grösse nach Art der Stereotypen herzustellen. - Beschreibung einer hölzernen Bogenbrücke eigner Art. - Von den Mitteln zur längern Erhaltung des Bauholzes. insbesondre zum Schiff- oder Brückenbau. Ueber einige Verfahrungsarten, um das Glaubersalz und Duplicatsalz zum Behuse der Glasfabrikation auf den Salinen als Nebenprodukt zu erzeugen. - Ueber die Wechselwirkung der Ackerbau - und Manufaktur - Industrie. Im sten Bde. ). - Verbandeling ter beantwoording der

Vraage: "Welke zijn de grondregels der Natuurkennis van het vuur betreffende de voortbringing, mededeeling en influiting van hitte of warmte, die behooren gekendte worden om te kunnen bevordeelen, op wat wijze men van de brandstoffen ter verhitting in verschillende gevallen het vordeligst gebruik kan maken: en hoe zonde men, volgens die grondbeginsels, de vuu haarden tot verwarming van kamers en te fornuizen in de keukens kunnen verbeteren. ten einde de bij ons gebruikelijke brandstoffen zoo vel mogelijk te besparen?" In natuurk. Verhandelingen der Maatsch, der Wetenschaften te Haarlem, Deel III. St. 1. p. 1 fqq. ber die Identität des Lichts- und Wärme-Stoffes; in Gilbert's Annalen der Phylik B. 20. S. Ueber ein Mittel, die mathematische Theorie von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles mit der Erfahrung zu vereinigen; ebend. B. 21. S. 449-455. zur Bestimmung des absoluten Widerstandes. den eine in der Luft bewegte Fläche leidet; ebend B 23. S. 129-170. Schreiben üher diese Abhandlung und die Luftschifferey; S. Erklärung der Erscheinung der 171 - 176 groffen Reaction, welche lockerer Sand der Explosion des Schiesspulvers entgegensetzt, und des Phänomens von der Verminderung der Bewegung der Luft in langen Röhren; S. 249 - 262. Etwas über die Bemerkung des Herrn Commiss. Rath Busse gegen meine Erklärung der großen Reaction u. f. w., insbesondre über den Widerstand, welchen die Flügel der Vögel in der Luft leiden; ebend. B. 30. S. 296-319. über die Flugmaschine des Hrn. Degen in Wien; Ueber Degens neueste Flug-S. 320 - 326. versuche in Verbindung mit einem Lustballon; Untersuchungen über die Mo-S. 327-329. dificationen des elektrischen Ladungszustandes, mit Bezug auf die Gründe der von Hrn. Profest. Erman entdeckten Verschiedenheit einiger N 3

Substanzen in Beziehung ihres galvanischen Leitungsvermögens; ebend. B. 35. S. 28 - 104. Ueber die neuen Arzbergerischen Spiegelteleskope, und über seinen Grundsatz der relativen Isolirung; ebend. B. 46. S. 323-325. ber Gusstahlbereitung, Schmelzen von Platin durch Ofenfeuer, Gaserleuchtung und Wasserdampf durch Heitzung; ebend. B. 58 S. 111-116. Ansichten über den Magnetismus und dessen Ableitung aus der Elektricität; ebend. B 67. S. 81 -Ueber die wahre Beschaffenheit des magnetischen Zustandes des Schliessungsdrahtes in der Voltaischen Säule; S. 259-275. Neue Versuche über den Magnet, und was über Magnetismus und Elektricität jetzt zu thun ift; ebend. B. 68. S. 104-106. Ueber die Seitenwirkung des Schliessungsdrahtes an seiner Peripherie auf frey bewegliche Magnetnadeln; S. 204 - 206. Betrachtungen über die Natur des elektrischen Ladungszustandes; in Gehlen's Journal für Chemie und Physik B. 6. Ueher Volta's Theorie des Hagels. Theorie der Crystalli-Sation; ebend. B. 7. Die Theorie der elektri-Schen Meteore; ebend. B. 8. Einige Bemerkungen über Corfigliachi's Prüfung meiner 'Theorie der elektrischen Meteore; in Schweigger's Journal für Chemie und Physik B. 4. S. Vorschlag zur Verbesserung des 177 - 188. Bisenfrisch - Processes; ebend. B. 10. S. ...

PRECHTL (Maximilian) privatisirt jetzt zu Amberg (zuerst seit 1786 Lehrer des gestlichen und weltlichen Rechts im Kloster Michaelfeld bey Bamberg, 1788 Lehrer der Theologie, 1794 Professor der Dogmatik und Kirchengeschichte am Lyceo zu Amberg, 1798 Rector daselbst, 1800-1803 Abt in Michaelfeld, und nach Secularisation seines Klosters privatisirend zu Vielseck unweit Amberg): geb zu Michaelfeld am 20 August 1757. §§ Positiones juris ecclesunderst Germaniae et Bavariae accomodati. Amberg.

Succincta series theologiae berg 1787. .: theoreticae. ibid. 1791. gr. 8. Trauerrede auf das Hinscheiden des durchlaucht. Fürsten und Herrn Karl Theodor, Grossfürsten von Bayern u. f. w. in der kurfürftlichen Georgenkirche zu Amberg gehalten. ebend. 1799. .. Wie find die oberpfälzischen Abteyen im Jahre 1660 abermal an die geistlichen Ordensstände gekommen? Als Beytrag zur Geschichte der Oberpfalz. Nürnberg 1802. .. \* Ueber den Geist und die Folgen der Reformation, besonders in Hinsicht der Entwickelung des europäi-Ichen Staatensystems. Als ein Seitenstück zu Viller's Preisschrift. Deutschland (Düsseldorf) \*Friedensworte an die katho-1810. gr. 8. lische und protestantische Kirche für ihre Wiedervereinigung. Sulzbach 1810. gr. 8. 2te mit seinem Namen bezeichnete Auflage 1820. \*Gutachten der Helmstädter Universität bev der einer protestantischen Prinzessin angesonnenen Annahme der katholischen Religion. Beleuchtet von dem Verfasser der Friedensworte. Salz-\* Friedenshenehmen zwiburg 1815. 8. schen Bossuet. Leibnitz und Molan, für die Wiedervereinigung der Katholiken und Prote-Stanten: geschichtlich und kritisch beurtheilt von dem Verfass, der Friedensworte. Sulzbach \*Seitenstück zur Weisheit D. 1815. gr. 8. Martin Luthers, aufgestellt von einem Katholiken zum Jubeljahre der Reformation Luthers in Deutschland. ebend. 1817. gr. 8. 5te (mit seinem Namen) Sulzbach u. 3817. \* Antwort auf das Sendschrei-Wien 1818. ben D. Mart. Luthers an den neuesten Herausgeber seiner Zeitschrift: Das Pabsthum zu Rom vom Teufel gestiftet. Vom Verfass, des Seitenebend. 1817. gr. 8. 2te Aufl. stücks u. s. w. \* Abgedrungene Antwort auf das 1818. ate Sendschreiben D. Mart. Luthers an den neuesten Herausgeber seiner Zeitschrift: Pabsthum u. f. w. Vom Verfasser des Seiten-Aücks

Aücks u.f. w. ebend. 1818. gr. 8. Kritischer Rückblick auf Herrn Joh. Chr. Bubert's kritische Beleuchtung des Seitenflücks zur Weisheit D. Mart. Luthers ebend. 1818. gr. 8. — Historia Monasterii Michaelfeldensis; in Germzwia sacra diplomatica . . . . — Antheil an der Quartalichrist für kathol. Schullehrer. — Recens. in einigen Literaturzeit. — Vgl. Jäck u. Felder Th. 2.

# PRECHTLIN (W. F. G.) heist PRECHTLEIN.

PREISS (C. F.) flarb am 8 Decbr. 1812, nachdem er 1805 in Ruhestand gesetzt worden war. §§. Die neutestamentliche Bibel, oder die heifigen Urkunden der Christusreligion. Für alle christliche Glaubenegenossen genau und unpartheyisch übersetzt, nebst Inhaltsanzeigen, Anmerkungen und einer Abhandlung: Ueber die Vereinigung der christlichen Confessionen. 1ster Band: Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. ster Band: Die Briefe der Apostel und die Offenbahrung Johannis. Stettin u. Leipz. 1811. (Die angehängte Abhandlung ist auch gr. 8. unter folg. Titel besonders gedruckt: Die Vereinigung, oder vielmehr das beste Religions-Annäherungs-Mittel für alle christliche Confesfionen, empfohlen von dem Dolmetscher der neutestamentlichen Bibel).

# PREISSIG (H) flarb schon im Jahre 1788.

PREISSLER (Joseph) D. der Philos. und Beichtvater der Königin und der Prinzess. Augusta von Sachsen zu Dresden (seit 1779 Kaplan zu Schwaatz in Böhmen, 1781 Administrator der kaiserl. Gesandschafts - Capelle zu Neustadt-Dresden, 1785-1789 Director der kathol. Schulanstalt zu Dresden): geb. zu Dux in Böhmen am 29 Fanuar 1748. SS. Sammlung christicher Lieder zum Gebrauche der katholischen Schul-

Schuljugend nebst Gebeten beym Schulgottesdienste. Dresd 1789. 8. Anleitung, das
heilige Sacrament der Firmung würdig zu empfangen. . . . Versuch eines Lehrbuchs
für erwachsene Kinder der Landleute, als Seitenstück zu dem v. Rochow'schen Kindersreunde,
Prag 1821. 8. — Ueberdies eine Predigt
(1780) und ein Programm (1786). — Vgl. Felder
Th. 2.

- 15B. PRENNER (Jak.) §§. Die Leidensgeschichte Jesu; nebst sittlicher Anwendung. Grätz 1810. 8.
- PRESCHER (J. P. H.) §§. Historische Blätter mannigfachen Inhalts. 1ste Lieferung Stuttg 1818. 8. m. 1 Kpf. Kleine biblische Geschichte. Ein Auszug aus dem größern Schmidt'schen Werke, zum Gebrauche der evangelischen Schuljugend eingerichtet. Ellwangen u. Gmünd 1820. 8. m. 40 Holzschn.
- PRESSEL (M... J... G...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Beyträge zu F G. Schneider's griechisch-deutschem Wörterbuch, 3ter Auslage, zusammengestellt aus einigen Schriftstellern des Alterthums, nebst einem Ankange über eine Frage in Keil's und Tzschirner's Analekten. Tübingen 1816. gr. 8.
- PRESSL (Johann Suatopluk) D. der Medic. zu Prag:
  geb. zu . . : §§. Gab mit dem Folgenden heraus: 1) Flora cechica, indicatis medicinalibus,
  oeconomicis technologicis plantis, Prag 1819.
  gr. 8. 2) Deliciae Pragensis historiam naturalem spectantes. Vol. I. ibid. 1822. 8.
- PRESSL (Karl Boriweg) . . . des Vorigen; D. der Medic. nnd Profess. derselben zu Prag: geb. zu . . . §§. Cyperaceae Gramineae Siculae. Prag 1820. 8. War Mitherausgeber der in vorstehenden Artikel erwähnten zwey Schriften.

Frey-

Freyherr von PREUSCHEN (August Ludwig) von und zu Liebenstein; herzogl. Nassausscher Geheimer Rath und Mitglied des Oberaspell. Gerichts zu Wieshaden (vorher zu Dietz): geb. zu... §S. Rechtliche Erörterung der Frage: Ob Layen-Zehnden überhaupt und insbesondre in dem ehemaligen Churfürstenthum Trier zu Reparatur und Erbauung der Pfarrkirchen hastbar seyen? Hadamar u. Koblenz 1816. 8.

## PREUSCHEN (K. S.) ist längst gestorben.

PREUSKER (Karl Benjamin) könig!. Sächs. Regiments - Quartiermeister bey dem Schützenbataislon zu Döbeln: geb. zu . . . §§. Darstellung der Militair - Wirthschafts - Rechnungs - und Kanzley - Geschäfte, oder der schriftlichen Dienstleißungen bey dem Kriegswesen und der dazu erforderlichen wissenschaftlichen Bildung. Leipz. 1821. gr. 8.

PREUSS (Franz Ludwig) Prorector am Gymnasio zu Detmold. (Machte zuerst (1793) als Hannöver. Ingenieur-Officier den Feldzug gegen Frankreich mit, nahm fodann in dem königl. Preuff. Hauptquartier an den topographischen Arbeiten Theil, ward 1804 Ingenieur - Officier und Lehrer der Mathematik und der Kriegswiffenschaften an der neu errichteten Militairschule zu Potsdam. 1808 Prorector am Gymnasio zu Detmold und erster Lehrer an der dasigen Töchterschule. 1813 Legationsrath zu Frankfurt a. M., 1814-181. Erzieher der Prinzen von Lippe-Detmold): geb. zu Hannover 1772. nige anonyme kleine Schriften über Militair-Erziehung und Methode beym Unterricht, in den J. 1804 u. 1808. — Uebersetzungen einiger englischen Werke. - Recensionen in Seebode's kritischen Blättern. - Er hat auch vorzüglichen Antheil an dem Le Coquischen Atlas von Westphalen.

**PREUSS** 

- PREUSS (J... D... E...) öffentl. Lehrer der hiftorischen Wissenschaften an der königl. Preuss. medicin. chirurgischen Pepinière zu Berlin: geb. Die schönen Redekunste in Deutschland von ihren ersten Anfängen bis auf die neuesten Zeiten; sammt kurzen Uebersichten der gleichzeitigen ausländischen Literatur. Ein historischer Grundriss zu Vorlesungen für die obern Klassen der Gymnasien und zur Selbstbelehrung. 1ster Theil, von Ulphilas bis auf Haller. Berlin 1814. 2ter Theil 1816. mannia, oder Sammlung der schönsten und erhabensten Stellen aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands zur Bildung und Erhaltung edler Gefühle. Ein Handbuch . . auf alle Tage des Jahres für Gebildete. Theil. ebend. 1816. 8. m. 1 Titelk. ste stark verm. 1821. 2ter Theil 1810: Herzenserhebungen und Morgen- und Abendandachten; aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands zusammengetragen. ebend, 1816. 8. m. 1 Titelk, und Vign. Das königl. Preust. medicinisch - chirurgische Friedrich - Wilhelms - Institut, ursprünglich chirurgische Pepinière zu Berlin. Ein geschichtlicher Versuch zum 25sten Stiftungstage desselben, den s August 1819. ebend. 1819. gr. 8.
- PRIEGEL (Matthäus) Stadtpfarrer zu Efterding im Hausruckviertel (vorher von 1804-1811 Caplan daselbst): geb. zu Kaplitz in Böhmen 1779. §§. Predigten zur Empsehlung der Blatternimpfung. Linz 1817. 8. — Noch einige Predigten 1809 u. f. J. — Vgl. Felder Th. 2.
- 15B. PRIES (J. F.) seit 1810 ordents. Profess. der Moral und Aesthetik zu Rostock. SS. Probe eines neuen Commentars über Milton's verlornes Paradies. (Programmen). Rostock 1809 - 1810. S. \*Prolog bey der Benesizvorstellung für die Armen

in Rofteck, shend. 1809. 3. Der durchleuchtigfren Prinzetlin Leotine Louise von Sachsen-Weinner, in Ehrfurcht zewidmet, ebend. 1810. 4. Millen's vertornes Paraties. iberietzt. Hostock u. Leign. 1815. 3.

- PRIRTZE A. D. ier Philoi. ze. ... ged.

  zu. ... 3. Aufgeben. zum Unterricht im
  Rechnen auf Untegemättern. Nehnt einem
  Hand- und Hölfsbuche für Lehrer in Hürgerund Landschulen. Quedliniung 1819. 8. (Auch
  noter dem Tital: Brüer Unterricht im Rechnen
  auf Untegehöttern u. L. w. ... Lehre der
  franzöl. Participien. als Beytrag zur philosophifiben Kenntnils der franzöl. Sprache. Heimfädt
  1821. gr. 8.
- 10B. PRIMBS (Ant.) seit 1517 dritter Director des seinigs. Bage. Appuellet. Gerichtz zu München, 1305 (herappeil. Gerichtsrath deselhst, 1810 Appell. Gerichtsdir. zu Eurghausen).
- PRIMISSER (Aloylius) Sohn von Joh. Bape; Cafos an dem k k. Wanz- und Antiken - Cabinet und der Ambraser Sommiung zu Wien: geb. zu Innshruch om 4 März 1-96. St. Die E. E. Ambraler Sammlung beschrieben. Mit zwey Steindruckhlättern. Wien 1320 (1319). 8. F. H. v. d. Hagen: Der Helden Buch in der Urfprache, ifter Theil. Berlin 1820, gr. 4. (Auch unter dem Titel: Deutsche Gedichte des Mittelalters, herausgegeben von F. H. v. d. Hagen und J. G. Basching. ater Bd.). Der Stammboum des Haules Habsburg-Oestreich, nach den Originalen der k. k. Ambraser Sammlung lithographirt, mit historischen - und Kunst-Nachrichten begleitet. Wien 1820. gr. fol. -Verzeichniss der lämmtlichen Ambraser Handschriften altdeutscher Gedichte; in J. G. Bisching's wöchentl. Nachrichten für Freunde der Go-

Geschichte u. s. w. des Mittelalters, siter Bd. (Breslau 1816) S. 385 u. ff. Ueber Evek und Einte; 2ter Bd. S. 155|u. ff. Ueber die Handschriften der Nibelungen der Ambraser Samm-Ueber Pitnelf und Ditlung; S. 342 u. ff. lais; 3ter Bd. S. 26 u. ff. Ueber Chautrun; S. 174 u. ff. Ueber ein altes messingenes Becken; 4ter Bd. S. 65 u. ff. Ueber den Wagen Dietrichs von Bern; .. Bd. S. . , . 'Ueber ein altes Christusbild zu Matrey in Tyrol; .. Bd. S. ... - Gefang aus dem Gedichte Chautrun; in v. Hormaur's Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 1817. Ueber die 10 von Hans Vermeyen gemalten Cartons, darstellend Karls V Feldzug gegen Tunis; ebend. 1821. Nr. 5. 6. 8 9. Die Kirche Maria Stiegen in Wien; Nr. 11. 12. Lucas Cranachs Bilder in Innsbruck und Ambras; Nr. 17. Der Becher der Margarethe Maultasche; Nr. 25. Eine Pergamentrolle der Ambraser Sammlung; Nr. 80. senachrichten über Kunst und Alterthum in den Oestreich. Abteyen; Nr. 98 u. ff. bis mit 1829. Nr. 10. Freydals Turnierbuch; in v. Hormaur's und v. Mednyansky's Taschenbuch für vaterländ. Geschichte 1820. Sammlung altdeutscher Gedichte von Kaiser Maximilian I: Ueber des Kailers Maximiebend. 1821. 1822. lian I Gedenkbücher in der Ambraser Sammlung; ehend. 1823. S. 163-176. — Recensionen in den Wiener Jahrbüchern der Literatur; auch einige Auffätze in den beygelegten Anzeigeblättern.

RIMISSER (Gottfried) Sohn von Joh. Friedr.
Starb im Sahre 1812. War D. der Rechte und
adjungirter königl. Bayr. Reichsarchivar zu
München: geb zu Innsbruck am 8 Octbr. 1785.

§§. Denkmäler der Kunst und des Alterthums
in der Kirche zum heiligen Kreutz zu Innsbruck. Innsbruck 1812. 22. m. Kpf. — Der
Krieg

Krieg mit den Venezianern unter dem Erzherzog Sigmund Grafen zu Tyrol im J. 1487; im Sammler für Geschichte und Statistik von Tyrol, sten Bd. 2tes St. (Innsbruck 1807). Ueber Heinrich, den letzten Rottenburger; ebend. 4ten Bd. 3tes St.

- \*\*PRIMISSER (J. Baptist) Vater von Aloys. Starb am 8 Februar 1815 zu Wien, wohin er im J. 1806 als erster Director des Ambrasischen Raritätencabinets versetzt worden war. §§. Beytrag zur griechischen Sprachlehre über die Aussprache für Schüler. . . Difficillima pars grammaticae graecae, de formatione verbi. Oeniponti 1794. 4. De syntaxi graeca libellus ibid. 1796. 8. Denkwürdigkeiten von Innsbruck und seinen Umgebungen. Innsbruck . . . 2 Theile 8. m. Kps. ste Ausl. 1816. Sein noch ungedruckter literarischer Nachlass umfast 18 Bde, größtentheils in 4to. Vgl. Bote von Tyrol (Innsbruck) 1816. Nr. 80-85.
- PRIMISSER (Johann Friedrich) flarb im Sahre
  1812. War Archivar und Secretair des Guberniums zu Innsbruch: geb. zu . . . §§. \* Martin Sterzinger, oder der Bayersche Einfall in
  Tyrol; ein Schauspiel. Innsbruck 1782. 8.
  Friedrich mit der leeren Tasche; ein Schauspiel.
  . . . Verschiedene Volkslieder im Tyroler
  Dialekt.
  - PRITTWITZ (M...) ... zu ...: geb. zu ...

    §§. Untersuchungen über den Weg eines gleichförmig fortrückenden Körpers, der in jedem
    Augenblicke sich gerade gegen einen andern
    gleichförmig und zugleich gradlinig fortlaufenden Körper hinbewegt. Leipz. 1816. 4.

    PROBST

<sup>\*)</sup> Die im 6ten Bde mitgetheilten bio - und bibliographischen Data sind vollkommen richtig; sein Geburtsort aber heist Prad.

- PROBST (Chryf.) ward zu Schessitz (nicht Schleslitz) am 10 August (1727) geboren. — Vgl. Säck's Pantheon.
- PROBST (Georg) florb zu Brünn im Sahre 1805.

  War D. der Med. und h. h. Regimentsarzt (zuerst Secret. des substituirten obersten Feldarzts Adam Schmidt): geb. zu Bamberg 176. SS. Topographie der Stadt-Bamberg; im Journal von und für Deutschland Jahrg. 9. St. 3. Verschied. Aussätze im Journal von und für Franken. Vgl. Säck's Pantheon.
- PROBST (Joseph) . . . zu Lucern (?): geb. zu . . . §§. Piso, oder der Arzt tröstet die Frommen. Lucern 1818 8. Aufgefangene Geistesfunken. ebend. 1821. 12. Piso, oder die Religion tröstet die Frommen. ebend. 1822. 8.
- PROBST (J. G.) seit 1806 Hausverwalter im Landarbeitshause zu Colditz.
- PROCHASKA (Fr. F.) Nach den vaterländ. Blättern für den Oestreich Kaiserstaat 1810. Bd. 1.
  Nr. 4. soll er am 19 Januar 1749, zu Neupaka in Böhmen geboren und im Januar 1810 gestorben seyn.
- PROCHASKA (G.) ftarb am 17 Sul. 1820. (Ward 1805 k. k. Niederöftreich. Regierungsrath, 1819 in Ruhestand gesetzt, und mit dem Ritterkreuze des Leopoldsordens beehrt). §§. Beobachtungen über die in den Wasserblasen der Thiere erzeugten Insekten; vorgelesen im Saale der k. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, in Gegenwart S. Maj. Kaiser Leopold II am 25 Septhr. 1791. Prag 1791. 4. Bemerkungen über den Organismus des menschlichen Körpers, und über die denselben betreffenden arteriösen und venösen Haargefässe, nehst der darauf gegründeten Theorie von der Ernährung. Wien 1810 gr. 8. Disquis.

Disquis. anatomico-physiol. Organismi corporis humani ejusque processus vitalis. ibid. 1812. 4. m. 11 Kpf. Verfuch einer empirischen Darstellung des polarischen Naturgesetzes, und dessen Anwendung auf die Thätigkeiten der organischen und unorganischen Körper, mit einem Rückblick auf den thierischen Magnetismus. ebend. 1815. gr. 8. Physiologie, oder die Lehre von der Natur des Menschen. ebend. 1820 (1819). gr. 8. - Von seinen Lehrsätzen der Physiologie erschien 1802 die 2te, 1810 die 3te Aufl. - Sein Bildnis befindet sich vor seiner Abhandlung: disquisitio organismi corporis humani etc. - Vgl. Czikann. de Luca Oestreich. gelehrte Anzeigen (Linz 1800) H. 1. S. 117-119. Allg. Lit. Zeit. 1820. Nr. ..

PROCHASKA (J. A.) jetzt k. k. Landrechts-15 B. Secretair zu . . . §§. Handwörterbuch des adelichen Richteramtes, enthaltend die Verlassen-Ichaftsabhandlung, dann Vormundschafts - und Curatels-Sachen in ihrem ganzen Umfange u. I. w., wie auch alle weiteren auf diese nicht streitigen Rechtsgeschäfte Bezug habenden, im Oestreich, Kaiserreiche bis Ende des J. 1816 erflossenen k. k. Gesetze und Verordnungen. Handwörterbuch des Prag 1818. gr. 8. strittigen Richteramtes, enthaltend die allgemeine bürgerliche Gerichtsordnung, die Concursordnung, die Jurisdiktionsnorm u. f. w. und alle im Oestreich. Kaiserreiche für den deutschen Staat bis Ende des J. 1814 erlassenen Geletze und Verordnungen. ebend. 1819. 2 Bde. Alphabetisches Hauptrepertorium über die seit den 17 Decbr. 1780 bis Ende Febr. 1798 in Prag und Wien in Folio herausgegebene Sammlung der Gesetze und Verfassungen im Ju-Rizfache unter den römischen Kaisern Joseph II. Leopold II und Franz II für Böhmen, Mähren, Schlesien, Gallizien, Oestreich ob und unter der Enns, Steyermark, Kärnthen, Krain,

Görz, Gradiska, Triest, Tyrol und die Vorlande, mit Anführung der Daten und Nummern der höchsten Hosdekrete, zum gemeinnützigen Gebrauch für Richter, Advocaten und Partheyen. ebend. 1819. gr. 8.

- PRöMMEL (Daniel Gottlieb) D. der Philos. und Inhaber eines Erziehungs Instituts zu Hamburg (vorher in gleicher Qualität zu Wandsbeck): geb. zu . . . im Holsteinischen . . . §§. Der heitere und unterrichtete Hausfreund für edle Familien und ihre Jugend. Leipz. 1815 8 Vaterländische Gedichte, gesammelt für den Unterricht und die Uebung in der Declamation. Hamburg 1817. 2 Bde. 8. 2te verbess. und verm. Aufl. 1822.
- PRÖSTLER (Veit Georg) flarb 181. Lebte 2u Bamberg, wo er 173. geb. wurde. \$\$ Einige Gelegenheitsgedichte in den J. 1753. 1755. Einige wollten auch (fonderbar genug!) behaupten, dass nicht Gleim, fondern Pr. Verfasser der Preussischen Kriegslieder sey. Vgl. Jäck.
- PRöWIG (Fr... Karl August) königl. Sächs. Premierlieut. (1821) und (1813) Lehrer der Kriegswissenschaften am adeligen Cadettencorps zu Dresden: geb. zu Königstein am 21 Mörz 1780. §S. Verfuch einer neuen Exponentialrechnung und Auwendung derselben auf Gegenstände der Arithmetik und Geometrie. Dresd. 1819. gr. 8. m. Kps.
- PROKESCH (Anton) Oberlieutenant im k. k. Generalflaabe zu Wien seit 1821. (Trat 1813, nach
  beendigten juridischen und philosophischen Studien, in Militairdienste, und stand von 1814-1816
  als Unterlieut, mit dem Regiment Jordis zu Mainz
  in Garnison, hierauf ward er als Lehrer der Mathematik bey der Cadettenschule zu Ollmütz befördert, und 1818 in der Canzley des Hofkriegspräsidentens und Feldmarschalls Fürsten von
  1910s Jahrh. 71er Band.

Schwarzenberg, dem er nach Prag und Leipzig folgte, angestellt). Geb. zu... in Steyermark am 10 Decbr. 1795. §S. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des k. k. Feldmarschalls Fürsten Carl v. Schwarzenberg. Wien 1822. gr. 8. — Die Schlachten von Ligny, Quatrebras und Waterloo; in S. B. Schel's Oestreich. militair. Zeitschrift 1819. Noch einige Aussätze in spätern Jahrgängen.

## PROTZEN (K. S.) flarb am 5 Junius 1817.

- PRÜSSE (J. W.) §§. \* Dichterische Nebenstunden eines Braunschweigischen Damastwebers, als Pendant zu den poetischen Blüthen eines Naturdichters im Preussischen Staate. Braunschweig 1818. 8.
- PRUGGER von PRUGGHEIM (Karl) jetzt königl.

  Bayr. Distriktsschulinspector und Stadtpfarrer zu

  Donauwörth (zuerst seit 1789 Professor am Gymnasio zu Straubingen, 1793 desgl. zu Ingolstadt,
  1803 Benesiziat zu Kessen in Tyrol, 1807 Studiendirector und Profess. der griechischen Sprache am Gymnasio zu Brixen, 1808 Regens des dasigen geistlichen Seminars, und 1809-1811

  Pfarrer zu Zorneding bey München): geb. zu

  Schlos Roseneck am Pillerste in Tyrol am 30 April 1763. Ss. \*Ein Wort an die Tyroler von einem Tyroler. München 1810... Ueber kirchliche Neuerungen, ein Vorwort an das Landvolk. ebend. 1810... Die Parsdorfer Konferenz, ein Kollegium über die Besteuerung der Geistlichkeit, ebend. 1811... Predigten. ebend. 1818. 8. Vgl. Felder Th. 2.
- PSEINER (Joseph) lebt zu Wien: geb. zu . . . §§. Die verbesserte zweckmäsigere Getreide- Harke, ein kräftiges Getreide- und Futter-Trocknungsmittel. Brünn 1822. gr. 8. m. 16 Tab. u. 1 Kpft.

'STCHE, Pseudonymin; if Sulie von Bechtofsheim, geb. von . . . Gemahlin des Canzler von Bechtolsheim zu Eisenach. Sie ist Verfasserin des Gedichts: Der erste September 1810 in Eisenach. . . .; und hat an mehrern Zeitschriften Antheil genommen. — Vgl. v. Schindel Th. 1.

'UCHELT (Friedrich August Benjamin) D. der Medicin und (seit 1820) ordentl. Profess. derselben neuer Stiftung, auch Armenarzt und Custos des Gehlerischen Theils der Universitätsbibliothek, zu Leipzig (vorher feit 1815 aufferordentl. Profes-Ior): geb. zu Bornsdorf bey Luckau am 27 April 1784. SS. Diff. de causa nexali. Lips. 1811 4. Diff. inaug. Observationem febris intermittentis complicatae una cum epicrisi exhibens. ibid. 1811. 4. Pr. Febris notionem febriumque distinctionem sist. ibid. 1815. 4. Das Venenlystem in seinen krankhaften Verhältnissen. ebend. 1818. gr. 8. \* Ueber die Homöopathie; von einem akademischen Lehrer. Berlin 1820. 8. - Von & S. Ersch'ens Handbuch der deutschen Literatur hat er bey der neuen Auflage (1822) des 5ten Bandes 1ste Abtheil. oder: die Literatur der Medicin bearbeitet; auch zum 10ten Hefte von W. Fr. Krug's enzyklopädisch-szientifischer Literatur (1819) die Zusätze und Berichtigungen zu der von Imm. Fr. Meyer ausgearbeiteten medicin. Literatur geliefert. - Er hat Antheil an: Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde, an J. Fr. Pierer's allgem. medicin. Annalen, dem Conversat. Lexicon (unter der Chiffre B. P.), an dem literar. Conversationsblatt, am Hermes und an der Leipz. Lit. Zeit.

'UCHMATER (Andreas Jaroslow) Pfarrer zu Radnitz bey Prag: geb. zu ... §§. Lehrgebäude der ruffischen Sprache, nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Abbé Dombrovsky. Prag 1820. 8.

PÜCHTA

. .

PUCHTA (Wolfgang Heinrich) D. der Rechts und königl. Baur. Landrichter zu Erlangen feit 1819 (vorher Landrichter zu Cadolzhurg und früher Ciminalrath und Kammerfiscal zu Ansbach): geb. zu Möhrendorf bey Bayreuth am 3 August 1769. SS. Anleitung zum vorlichtigen Creditiren auf unbewegliche Güter nach den Grundfätzen des Preuff. Hypothekenrechts. Für Praktiker, Capitalisten und Grundeigenthumsbesitzer. Erlangen 1815. 8. Der Geschäftsmann in Gegenständen der öffentlichen und Privatrechts-Praxis. ebend. 1818. gr. 8. Worte der Erfahrung für das Princip der Specialität bey einer neuen Hypotheken - Ordnung in und ausser Ueber die Grän-Bayern. ebend. 1819. 8. zen des Richteramts in bürgerlichen Rechtssachen. Nürnberg 1819. gr. 8. Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in nicht streitigen bürgerlichen Rechtssachen, namentlich bey den sogenannten Handlungen der freywilligen Gerichtsbarkeit, dann bey dem Vormundschafts-und Hypotheken-Wesen. Erlangen 1890. 1821. 2 Thle. gr. 8. Beyträge zur Gesetzgebung und Praxis des bürgerlichen Rechtsverfahrens. 1ster Bd. ebend. 1829. gr. 8. Grundrifs zu Vorlesungen über juristische Encyklopädie und Methodologie. ebend. 1822. gr. 8.

PUDOR (Karl Heinrich) Konrector zu Marienwerder:
geb. zu... 1778. §§. Poetische Versuche.
Berlin 1812. 8. De palma linguae latinae
ab Europae civitatibus de pace, foederibus et
publice agentibus optimo jure. Vratislav. 1817 4.
Denkschrift auf die dritte Juhelfeyer der Resormation, als die erste allgemeine in Westpreussen.
Berlin 1819. 8.

Fürst von Pückler (Ludwig Karl Hanns Erdmann)
Standesherr zu Muskau und königl. Sächs. Geheimer Rath: geb. zu Braniz bey Cothus am
12 Julius 1754. §§. Gedichte. Berlin 1811.

- gr. 8. Auszug einer von ihm in der Hamptversammlung der Oberlausitzer Bienengesellschaft gehaltenen Rede; in der Lausitzer Monatsschr. 1809. II. S. 284 u. ff. Vgl. Otto B. 3. S. 783. u. B. 4. S. 510.
- PüLS (Georg Friedrich) starb am 18 Octbr. 1806. War D der Rechte und emeritirter könig! Bayr. Landesdirectionsrath zu Bamberg (vorher seit 1776 ordentl. Profess. der Rechte zu Bamberg, 1779 geistlicher Reth und Universitätssiscal, 1786 Hof kliegsrath, 1789 Hofkammer-Consulent, 1795-1803 Geheimer Rath): geb. zu Weismain 173.

  §§. Diss. de jure eundi in partes in negotiis circularibus locum non tenente. Bamberg, 1773. 4. Positiones ex omni jure. ibid. 1776 4. Vgl. Säck.
- PüTTER (Georg Joachim Martin) Prediger zu Zudar bey Stralfund (vorher von 1797-1801 Lehrer am Pädagogio zu Stralfund): geb. zu I. nitz in Neuvorpommern am 18 August 1767. §§. Predigt am 12ten Sonntage nach Trinitat. 1810. Zur Beförderung der Schutzblattern-Impfung. Stralfund 1810 8. — Auffätze in den Pommerischen Provinzialblättern. — Gelegenheitsgedichte. — Vgl. Biederstedt.
- PüTTER (Johann Kaspar) Studienprösekt im Seminar zu München seit 1809 (vorher 1806 Schulen-Inspector daselbst, und 1808 Profesior am Progymnasio): geb. zu Götting im Isarkreise am 6 Nov. 1779. §§. Plutarch's Pädagogik; aus dem Griech. übersetzt, mit Anmerk. . . . 1808. . . Ueber die Erziehung der Jugend bey den Griechen. . . Viele Aussätze in dem Münchner Intelligenzblatte, dem Bayerischen Wochenund Tagesblatte, und dem Gesellschaftsblatte über Pädagogik, Religionslehre, Volkskultur und schöne Wissenschaften. Recensionen in der oberdeutschen Lit. Zeit. Vgl. Felder Th. 2.

PüTTER (J. \$t.) \$\$. Systematische Darstellung der Pfälzer Religionsbeschwerden nach der Lage, worin sie jetzt sind. Götting. 1795. gr. 8. — Von den Rechtsfällen erschien des 4ten Bdes 2ter Theil 1802, 5ter Theil nebst Register 1809. — Von dem Versuch einer akadem. Gelehrtengeschichte von Göttingen erschien der 5te Theil (von 1788-1820) durch Prof. Fried. Saalfeld, 1820. (Auch unter d. Titel: Fr. Saalfeld's Geschichte der Universität Göttingen in dem Zeitraume von 1788-1820).

## von PUFENDORF (K. L.) ift längst gestorben.

- PUIHN (J.,. G...) Dr. der Medicin zu . . .: geb. zu . . . §§. Materia venenaria regni vegetabilis. Lipf. 1785. gr. 8. Die Gifte des Mineralreichs. Bayreuth 1796. 8. 2te unveränd. Aufl. Leipz. 1811.
- PULTZ (Johann Christoph) großherzogl. Weimarischer Commerzienrath und Kausmann zu Leipzig: geb. zu Schlatitz im . . . im Januar 1762.
  §§. Ueber den deutschen Innenhandel, nicht wie er ist, sondern wie er wohl seyn könnte. Nebst einem Plane zu einer täglich mobilen Produkten Bank. Leipz. 1822. gr. 8. Einen Aussatz, die Sperrung der Getreideaussuhr betreffend, in Andre's Hesperus 1805.
- FUNGE (Karl Heinrich August) seit 1805 königl. Preuss.

  Sustitzcommissair und Notar im Departement der Mindenschen Regierung zu Herford, seit 1816 hat er den Charakter eines Anhalt-Dessausschen Hofraths (während der königl. westphäl. Regierung bekleidete er den Posten eines Notars im Canton Herford, und war die ganze Zeit hindurch Mitglied der Notariatskammern, welcher er von 1812-1814 als Präsident vorstand; srüher von 1799-1805 war er Auditeur beym Herforder Grenadier-Bataillon): geb. zu Herford am 2 August 1777. §§. Theoretisch-praktische Anleitung

zur Abfassung letztwilliger Verordnungen, nachVorschrift des bürgerlichen Gesetzbuchs und der
vormals in Frankreich gegoltenen Rechte; aus
dem Französ. des Ferrière und Massé bearbeitet
und mit den nöthigen Formularen versehen,
Lemgo 1810. gr. 8. Statut für die Notariatskammer in Bieleseld. Cassel 1812. 8. — Noch
mehrere kleine Aufsätze verschiedenen Inhalts
im Minder Sonntagsblatt und in der Wochenschrift: Westphalen und Rheinland.

- 15 B. PUREBERL (G.) jetzt Cooperator zu Kasten-dorf bey Salzburg (vorher Cooperator an ver-Schied. Salzburg. Pfarreyen): geb. zu Laufen bey Salzburg am 22 Julius 1772. SS. Die körperliche Beredlamkeit des katholischen Christuspredigers, Salzb. 180. 8, 2te Aufl. . . . 1822. Die Reise nach Neumarkt nächst Salzburg; den Freunden Thannbergs gewidmet. ebend, 1814, 16. m. 1 Kpf. Predigten auf verschiedene Sonn - und Festiage des Jahres. ebend. 1815. 2 Bde. 8. - Von der Schrift: über den mündlichen Vortrag erschien 1810 die ste Aufl. (vielleicht einerley mit der obigen Schrift über körperl. Beredf. ?) - Vgl. Felder Th. 2.
- 15B. PURGOLD (L.) ftarb als Adjunct der königl. Bibliothek zu Berlin am 11 August 1821. (War zuerst seit 1804 Hauslehrer zu Kallenhof in Liefland, 1805 Bibliothekar und Profess. der griechischen und deutschen Literatur am Gymnasio zu Wiburg, 1810 kaiserl. Rust. Rath, 1814-1815 privatisirte er zu Gotha): geb. am 8 May 1780. §S. Abälard und Heloise, oder die Fragen der Menschheit. . . . 1818. . . Mehre Programme . . . Auch hat er viele Handschriften kinterlassen. Vgl. Allgem. Lit. Zeit. 1820. Nr. 261.
- PURMANN (J. Geo.) flarb am 11 Decbr. 1813, nachdem er 1806 in Ruheftand gesetzt worden war. — O 4 Vgl.

- Vgl. Strieder B. 15. S. 361. u. B. 17. 8. 391. F. C. Matthiä's Einladungsschrift zu den öffentl. Prüfungen im Gymnasio zu Franks. a. M. (1814).
- PURSH, oder eigentl. PURSCH (Friedrich Traugott) Lebt in London. (Gieng als gelernter Gärtner 1799 von Dresden aus nach Amerika, und ward, nach zweyjährigen Reisen, zuerst Aufseher der Gästen des Esqu. Will. Hamilton bey Philadelphia, und bierauf Verwalter des botanischen Gartens zu Neuvork). Geb. zu Dresden am 4 Februar 1774 §§: Flora Americae septentrionalis; or a systematic arrangement and description of the plants of Nordamerica, containing, besides what have been described by preceeding authors, mang new and rare species, collected during twelve years travels and refidence in that country. Lond 1814. 2 Vol. 8. m. 24 Pl. — In Becker's Beschreibung des Plauenschen Grundes hat er die dort wildwachfenden Pflanzen beschrieben. - Vgl. Haymann S. 522.
- PUSCH (Georg Gottlieb) königl. Poln. General-Bergdirector und Professor an der Bergakademie zu
  Kielce: geb zu... §§. Gab mit Dr. C. Bercht
  heraus: W. A. Lampadius erläuternde Experimente über die Grundlehren der allgemeinen
  Chemie, welche in dem Freyberger akademischen Lehrkusse von 1808-1809 angestellt wurden, nach eigenen Beobachtungen gesammelt.
  2 ter Band, die Experimente über die Mineralchemie enthaltend. Freyberg 1810. 8. (Den 1sten
  Band besorgte Soh Breisig). Geognostischer Katechismus, oder Anweisung zum praktischen Geognosten, für angehende Bergleute
  und Geognosten. ebend. 1819. 8. m. color. Kpf.
- PUSTKUCHEN (Anton Heinrich) Vater der beyden Folgenden; Organist an der resormirten Kirche zu Detmold, wie auch Lehrer der 5ten Klasse an dem

dem Gymnasio daselbst: geb. zu Blomberg im Fürstenth. Lippe am 19 Febr. 1761. §§. Alien, Duette und Chöre. 3 Heste. . . . 1797. 1800. 1823. qu. 4. Choralbuch für das Fürstenthum Lippe. Hannov. 1810. 8. 2te Ausl. 1813. Kurze Auseitung, wie Singechöre auf dem Lande zu bilden sind. ebend. 1810. 8. Variazionen über ein Volkslied. . . . 1814. qu. 4. Sammlung leichter Orgeltücke. . . . 1817. qu. 4. — Vgl. Gerber's Lexikon berühmter Tonkünstler.

PUSTKUCHEN (Friedrich Wilhelm) Bruder des Folgenden; D. der Philos. und seit 1820 Pfarrer zu Lieme bey Lemgo (zuerst 1814 Hauslehrer zu Pempelfort, 1815 Lehrer in Elberfeld, 1816-1817 Privatgelehrter zu Leipzig, 1819 substit. Prediger zu Haminkeln bey Wesel): geb. zu Detmold am 4 Februar 1793. SS. Die Schlacht bey la belle Alliance. Barmen 1816. . . Poesie der Jugend. Erzählungen, Gedanken und Lieder. Leipz. 1817. 8. Die Natur des Menschen und seines Erkenntnissvermögens, als Fundament der Erziehung psychologisch entwickelt. ebend, 1818. gr. 8. Die Erlöfung der Sünder durch die Leiden und den Tod unfers Herrn Jesu Christi. Wesel 1819. 8. Perlenfebrur. Quedlinburg 1820. 2 Thle. 8. m. 1 Kpf. Die Urgeschichte der Menschheit in ihrem vollen Umfange. after oder historifcher Theil. Lemgo 1821, gr. 8. helm Meisters Wanderjahre. Quedlinburg 1821. 1822. 3 Thle. 8. \* Wilhelm Meisters Tagebuch. Vom Verfall. der Wanderjahre. ebend. \* Gedanken einer frommen Grä-1821. 8. fin. Vom Verfall. der Wanderjahre. (Auch unt, d. Titel: Wilh. Meisters Wanderjahre. 2te Beylage). ebend. 1822. 8. Die Rechte der christlichen Religion über die Verfassung christlicher Staaten. Eine Streitschrift. Schleswig Das Ideal der Staatsökonomie. 1822. 8. ebend. 1822. 8. - Gedanken über die Oper; 0 4 in

in der Zeit. für die elegante Welt 1816. Nr. 48. 49. Gedichte; ebend. in den Jahrg. 1815. 1814. 1816. — Antheil an den: Erhohlungen, der Frauenzeitung, den Zeitblüthen, dem rheinisch- westphälischen Musen-Almanach und dem rheinisch- westphälischen Anzeiger.

- PUSTKUCHEN (Ludwig) seit 1818 Kausmann in Detmold: geb. daselbst am 14 Febr. 1796. §§. Novellenschatz des deutschen Volkes. Mit einem
  Vorwort vom Verfass. von Wilhelm Meisters Wanjahren. 1ster Theil. Quedlinb. 1822. 8. mit L.
  Tiek's Bildnis. 2ter Bd. 1822. mit Fr. Schiller's
  Bildnis. 3ter Bd. 1823. Confect für den
  Theetisch, Hamm 1823. 8.
- Wien. §§. Landwirthschaftslehre für den gemeinen Mann. Prag 1816. 8. Grundsätze
  des allgemeinen Rechnungswesens, mit Anwendung auf alle Vermögens- und Gewerbs-Verhältnisse des bürgerlichen Lebens; insbesondre
  auf Landwirthschaft, Handlung und Staatswirthschaft. Wien 1818. gr. 4. m. 1 Kps. Entwurf eines Amte- und Wirthschafts-Regulativs,
  nebst Forstordnung, ebend. 1819. gr. 8.
- 15B. Freyherr von PUTLITZ (Karl) starb im Jun.
  1822. War seit 1820 königs. Preuss. Oberlandesgerichtsrath zu Münster (vorher Oberlandesgerichtsrath zu Cleve, früher zu Plock). SS.
  Ueber Vaterlandsliebe und Verfassungswerth, von Theudobach. Berlin 1816 (1815). 8.
  Vertheidigung der Preussischen Gerichtsversassung, durch Darstellung ihrer Grundzüge und Vergleichung derselben mit den Grundzügen der französ. Rechtspsiege, Köln 1818. gr. 8.
  Gab heraus: Eunomia; eine Quartalschrift zur geselligen Unterhaltung. Hamm 1820. 4 Heste 8.
  Ueber Ersparnisse im Justizhalte des Preuss. Staates mit Gewinn für den Gang der Geschäfte.

Berlin 1821. 8. — Beyträge zum rheinischwestphälischen Anzeiger, größtentheils unter dem Namen Theudobach.

- PUTSCHE (Karl W. E.) D. der Philos. Pri-15 B. vatdocent zu Bena und Paftor zu Wenigen - Sena bey Jena: geb. zu Grosscromsdorf bey Weimar am 1 May 1765. §§. \* Oekonomisch technologisches Handbuch, oder Land - und Hauswirthschaftliches Orakel für Hausväter und Hausmütter zur vortheilhaften Führung der Wirthschaft in der Stadt und auf dem Lande. von einem Landprediger im Saalgrunde. Leipz. Der Landwirth in 1798. 1800. 2 Thie. 8. seinem ganzen Wirkungekreise, oder Sammlung der neuesten und nützlichsten Beobachtungen, Erfindungen und Rathschläge in allen Zweigen der Landwirthschaft. Eine Zeitschrift für praktische Landwirthe, Cameraliften u. s. w. Herausgegeben von einer Gesellschaft praktischer Landwirthe, Naturforscher und Technologen, unter der Leitung von K. Ch. G. Sturm und K. W. A. Putsche. Jena 1817 - 1820. 4 Bde. (jeder von 3 Heften). Den 5ten Band (Altenburg 1821) gab Put/che allein heraus. fuch einer Monographie der Kartoffeln, oder ausführliche Beschreibung der Kartoffeln nach ihrer Geschichte, Charakteristik, Cultur und Anwendung in Deutschland. Herausgegeben von D. F. J. Bertuch. Weimar 1819. gr. 4. mit ausgem. und schwarzen Kpf. - Resultate meiner heurigen Versuche mit der Lankmannischen Kartoffel; in Pohl's Archiv der deutschen Landwirthschaft B. 22. S. 499-505. - Viele Abhandlungen im allgemeinen deutschen Magazin.
- PTL (Paul Gottfried) Doct. der Rechte und (1806)
  künigl. Hofgerichts Affessor zu Greiswalde
  (zuerst Advocat, 1782 Generalkirchen Visitations Secretair, 1791 Hofgerichts Procurator,
  1792 und 1793 Universitäts Secretair, 1803 er-

fter Procuratos beym Appellat. Gerichts-Tribugeb. zu Barth in Neuvorpommern am 26 Januar 1751. §§. Elösterung der Frage, in wie weit die Veränderung des Wohnorts oder des Standes der Eheleute auf ihre sonstigen rechtlichen Verhältnisse, besonders in Ansehung der ehelichen Gütergemeinschaft Einfluse habe? Greifswald 1804. 8. - Vgl. Biederftedt.

PTRKER (Johann Ladislaus) k. k. Geheimer Rath und Patriarch zu Venedig seit 1820 (seit 1796 Ciftercienser zu Lilienfeld in Oesterreich, 1800 Kämmerer und Waldmeister, 1807 Pfarrer in Tirnitz, 1812 Prior zu Lilienfeld, 1812 Prälat, und 1818 Bischof zu Zips): geb. zu Lany bey Stuhlweissenburg am 2 Novbr. 1772. §§. Hi-storische Schauspiele. Wien 1810. 8. (Es sind deren 3, die auch einzeln zu haben find). Tunisias; ein Heldengedicht in 19 Gefängen. ebend. 1819. gr. 8. ste Ausg. 1820. len der heiligen Vorzeit Ofen 1822. gr. 8. m. 1 Vign. - Beschreibung des Lilienfelder Bezirks; in den Wiener ökonomischen Verhandlungen, - Vgl. Felder Th. 2.

UAGL10 (Dominik) königl. Bayr. Hofmaler zu München: geb. daselbst 1788. §§. Denkmale der Baukunst des Mittelalters im Königreich Bayern. München 1816. fol. - Vgl. Lipowsky's Bayrisches Künstlerlex. Th. 2.

QUAGLIO (Johann Maria) Oberdesignateur bey der königl. Bayr. Generalstrassen - und Wasserbaudirection zu München (zuerst Hofmaler in Münhierauf Professor der Zeichenkunst und militairischen Baukunst an der dasigen Akademie): geb zu Laino im Königr. Italien 1772. SS. Praktische Anleitung zur Perspective, mit

Anwendung auf die Baukunft. München 1818. fol. — Vgl. Lipowsky Th. s.

- 15 B. QUANDT (Christlieb, nicht Christoph) jetzt Diacon. und Secretair bey der Gemeinedirection (zu Herrnhut): geb. zu Urhs in Liesland am 29 Januar 1740. Seine Schrift ward nochmals abgedruckt im: Magazin der neuesten Reisebeschreibungen, in unterhaltenden Auszügen Bd. 4 (Berlin 1809) Nr. 17. und Bd. 5. Nr. 1. Vgl. Otto Bd. 4.
- QUANDT (Daniel Gottlob, nicht Georg) starb 15 B. am 26 März 1815 zu Prag als Mag. Phil und Privatgelehrter. (Privatifirte zuerst mehrere Jahre in Leipzig, ward hierauf Schauspieler, errichtete 1801 in Bamberg ein neues Theater, und 1803 in den Provinzen Ansbach und Bayreuth eine eigne Schauspieler-Gesellschaft). Geb. am 12 Novbr. 1762. §§. \* Vermächtnis eines alten Komödianten an seinen Sohn. Breslau 1799. 8. Gab heraus: \* Allgemeiner dent-scher Theater-Anzeiger. Leipz. 1811. 1812. Prag 1813. 1814. 4. Vorläufige Ideen über den wohlthätigen Einfluss der sittlichen Schauhühne auf Geschmack und Volksbildung; in den Annalen des Theaters Heft 9 (Berlin 1796) S. 3-14. - Antheil an den allgem. Ephemeriden der Literatur und des Theaters. - Gedichte in der Zeit. für die eleg. Welt 1807. - Gelegenheitsgedichte. - Vgl. Eck Leipz. gel. Tageb. 1786. S. 11. 12. Erhohlungen 1815. Nr. . . . Allgem. Lit. Zeit. 1815. Nr. 191.
- von QUANDT (Johann Georg) privatisirt zu Dresden und Leipzig (war zuerst Kausmann in Leipzig, und ward 1820 in Adelstand erhoben):
  geb. zu Leipzig am 9 April 1787. §S. Streifereyen im Gebiete der Kunst, auf einer Reise
  von Leipzig nach Italien im Jahre 1813. Leipz.
  1818. 1819. 2 Bdchen. 8. Einige Vermuthun.

thungen, die Bilder in der Kirche zu Annaberg betreffend; in der Zeit. für die eleg. Welt 1812. Ueber die diesjährige Kunstausstellung in Dresden; ebend. 1818. Nr. 236 - 239. trag zur Erinnerung an Lucas Kranach; im Kunstblatte des Morgenblatts 1816. Nr. 9. 10. Ueber Guido von Fievole, in Beziehung auf Kunst im Allgemeinen; Nr. 17. 18. 20. Ueber das Abendmahl von Profess. Matthaei; ebend. 1817. Nachricht über das Original-Por-Nr. 16. treit des Fornarina von Raphael; ebend. 1820. Ueber Schnorr's Gemälde, die Ver-Nr. 12. wandlung des Wassers in Wein vorstellend; Nr. Betrachtungen, durch J. M. v. Rohden's Gemälde einer Ansicht von Florenz veranlasst; Nr. 55 u. ff. Wanderung durch die Werkstätten deutscher Künstler in Rom; Nr. 66. Rudolph Schadow's neueste Werke; ebend. 1821. Nr. 2. — Antheil am Journal für Literatur, Kunst und Mode und an (Wendt's) Kunstblatte.

- QUARCH (Johann Wilhelm) Privatiehrer det Arithmetik und Handlungswissenschaften in Leipzig: geb. zu Plaussig bey Leipzig am 23 Octor. 1785.
  §§. Die Kunst des Buchheltens zum Gebrauch für Handlungsschulen, die Privatlehre und als Handbuch für Geübtere. Leipz. 1821. gr. 8. 2te verm, Aufl. 1822. Lehrbuch der Wechselrechnung, nach einem neuen Plane bearbeitet, in drey Abtheilungen. ebend. 1822. gr. 8.
- von QUARIN (J.) flarb am 19 März 1814. (Ward 1756 Privatdocent der Anatomie zu Wien, 1758 Regierungsrath, 1777 Leibarzt, 180. Senior der medicin. Facultät). §§. Von den Animadvers. practicis in diversos morbos erschien 1814 eine 2te vermehrte Ausgabe in 2 Octavbänden. Vgl. Med. chirurgische Zeit. 1814. Nr. 33. Leips. Lit. Zeit. 1815. Nr. 60.

- 15 B. von QUAST (F.W.L.) §§. Von seiner Schrift erschien 1815 eine neue Ausgabe.
- QUEDNOW (Karl Friedrich) königl. Preuss. Regierungs Registrator und Baurath zu Trier: geb. zu... §§. Beschreibung der Alterthümer in Trier und dessen Umgebungen, aus der gallisch belgischen und römischen Periode. 15ter Theil. Trier 1821. gr. 8. m. 28 Kpft.
- QUIX (Christian). D. der Philos. und Professor am Gymnasio zu Aachen: geb. zu . . . §§. Aachen und seine Umgebungen. Franks. a. M. 1818. gr. 8. m. 1 Kps.

## Ħ.

- 11 B. RAAB (J. G.) flarb am 1 Januar 1817; war geb. 1758.
- 25 B. RAABE (A. G.) seit 1816 ordents. Professor der Philosophie zu Halle (vorher seit 1806 gekrönter Dichter, und seit 1808 Director der Wittenberger Universitätsbibliothek). §§. Von den Animadvers. adversus Platenis Critonem er/chien P. III 1809. Vgl. Otto Th. 4.
- RABE (Friedrich Wilhelm) ftarb zu Pirna am 9 Octbr. 1802. War feit 1802 Artillerie - Major (nachdem er feit 1755 bey der kurfächs. Artillerie gedient hatte, seit 1766 Premierlieut. und Lehrer der Mathematik bey der Artillerieschule zu Dresden, und seit 1796 Hauptmann gewesen war): geb. zu Niedervogelgesang in der Churmark

mark 1733. §§. Anleitung, wie ein junger Artillerie- Officier in seinem Fache sich zu verhalten hat. Freyberg 1785. 8. \*Artilleriedienst im Felde. ebend. 1786. 8.

- RAABE (H. A.) §§. Von den Briefen für Kinder erfchien 1802 die 3te und 1812 die 4te Auflage; so
  wie von dem Handbuche der ersten und nothwendigsten Kenntnisse u. s. w. 1810 die 3te Aufl. mit
  feinem Namen. Auch kam von dem Hannöver.
  Briefsteller 1818 die 3te verm. und verbess. Aufl.
  heraus.
- RABE (...) Antiquar zu Königsberg (früher Schaufpieler): geb. zu ... §§. Gemeinschaftlich mit Raph Ign. Bock: Theaterkritiken. Königsberg 1815 oder 1816. .. \* Der vertheidigte Herr von Kotzebue. ebend. 1816. ..
- RABE (Karl Ludwig Heinrich) Regierungsrath der Sohanniter - Balley Brandenburg und Domainenkammer Director des Prinzen August von Preussen zu Berlin: geb. zu . . . §§. Hülfsbuch für praktische Juristen in den königl. Preuss. Staaten beym Gebrauch des Allgemeinen Landrechts, dessen Ersten Anhanges, der Allgemeinen Gerichts - Deposital - Hypotheken - Gerichtssportul - Criminal - und Städte - Ordnung, und des General - Juden - Reglements für die Preussi-Ichen Staaten; enthaltend: die Allegate der abgedruckten Verordnungen, Privatabhandlungen, Präjudizien und Parallelstellen, durch welche die gedachten Geletze abgeändert oder näher erläutert werden. Berlin 1814. gr. 8. lung Preussischer Gesetze und Verordnungen, welche auf die allgemeine Deposital - Hypotheken - Gerichts - Criminal - und Städte - Ordnung. auf das allgemeine Landrecht, auf den Anhang zum allgemeinen Landrechte und zur allgemeinen Gerichtsordnung, auf die landschaftlichen Credit-Reglements und auf Provinzial - und

Statutar - Rechte Bezug haben. Nach der Zeitfolge geordnet. 1ster Bd. 1ste Abtheil. enthaltend die Jahre 1425 - 1725. Halle u. Berl. 1820. 2te und 3te Abtheil. enthaltend die J. 1726-1769. 1821. 4te bis 6te Abtheil. enth. die J. 1770 - 1772; und 1773 - 1781. 1822. ster Bd. enth. die J. 1790 - 1794 und eine historisch - literarische Einleitung in das allgemeine Preussische Recht. 1817. 3ter bis 7ter Band, enth. die J. 1795 - 1803. 1818. Ster u. gter Band. enth. die J. 1804 - 1808. 1819. 10ter Bd., enth. die J. 1809 - 1812. 1820. Darstellung des Wesens der Pfandbriefe in den königl. Preust. Staaten und der daraus entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten. Halle 1819. 2 Thle. gr. 8.

RABUS (Franz Philipp Heinrich) D. der Philos. und Pfarrer zu Theilenhofen im Landgericht Gunzenhausen (zuerst Mittagsprediger und Inspectoratsverweser am Gymnasio zu Ansbach, und von 181 . - 1817 Diftriktsschul - Inspector und Hauptprediger zu Kempten): geb. zu . . . §§. \*Gemeinnütziges Archiv für Prediger und Schullehrer. besonders in Franken. Herausgegeben von einer Gesellschaft protestant. Prediger und Schullehrer in Franken. 1sten Bd. 1stes Stück. Ansbach 1806. 8. 2tes St. 1807. Predigten bey festlichen Veranlassungen gehalten. Kemp-·ten 1814. gr. 8. Altarrede und Segenagebet bey der Fahnenweihe des Bürgermilitairs zu Kempten. ebend. 1815. gr. 8. Freymüthige Beantwortung und unparteyische Würdigung der Frage und Bitte von Ludw. Pflaum. ebend. 1816. 8.

Freyherr zu RACKNITZ (J. F.) flarb am 10 April 1818. War seit 1810 erster Hosmarchall. (Zuerst seit 1761 in kursächs Kriegsdiensten, 1763-1769 Premierlieut. bey der Grenadiergarde, 1768 Kammerjunker, 1774 Kammerherr, — 1803 Oberküchenmeister). §§. \*Ueber die aus der Lust 19tes Jahrh, 7ter Band, auf die Erde gefallenen Steine. Dresd. 1804. S. (Ein Auszug daraus findet fich in 3. H. Voigt's Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde Th. 8 (1804) S. 178-185). suche zur Beuitheilung einiger Gemälde der königl. Gemäldesammlung und ihrer Meister. Dresd. 1811. gr. 8. m 6 Kuf. \*Skizze einer Geschichte der Künste, besonders der Malerey in Sachsen. ebend. 1812 (1811) gr. 8. nige Züge zur Charakteristik des Königs Friedrichs des Groffen; in der Abendzeitung 1818. Nr. 256-262. — Antheil am allgem. deutschen Gartenmagazin 1805. - Von seiner Geschichte und Darstellung des Geschmacks der Völker in Bezieh, auf die Baukunst er/chien 1798 das ste. 1700 das 4te Heft. — Vgl. Haymann S. 116. 117 u 241. Convers. Lex. Abendzeitung 1818. Nr. 149. 150. Nationalzeitung der Deutschen 1518. Nr 21. S. 402. 403.

- von RADE (K. A.) Privatgelehrter zu Dresden. (War 1804 luther. Prediger zu . . . im Roeidepartement, kehrte 1805 nach Dresden zurück, wo er Privatstunden gab, sodann hielt er sich zu Berlin, Brüffel, Dresden, Posen und Leipzig, dann seit 1811 in mehrern Gegenden des Elsasses, später wiederum in Sachsen auf. Zuletzt war er von 1817 - 1820 als Diacon. zu Hartha bey Waldheim angestellt). Geb. zu Petershaun beu Künigsbrück am 7 Januar 1768. SS. Der Schützling der Thiere. Köln 1804. 8. Flucht nach und aus Frankreich, nebst der darauf folgenden dreymonatlichen Verhaftung. Leipz. 1816. 8. — Vgl. Otto Bd. 3. 4. und die Anzeige der eben erwähnten Schrift in den Erg. Bl. d. Allg. Lit. Zeit. 1820. Nr. 43.
- 15 B. RADEMACHER (J. G.) lebt zu Goch am Rhein.

  §§. Bearbeitete das Register zu: Joh. Latham's
  allgemeiner Uebersicht der Vögel; aus dem Engl.
  mit Zusätzen von Dr. J. M. Bechstein. Nürnberg

berg 1813. gr. 4. — Epidemische Constitution — Ruhr; in *Hufeland's* Journal für prakt. Heilk. B. 53. S. 91-93. Merkwürdiger Krankheitsfall und Section; ebend. B. 34. S. 97-104.

- RADITSCHING von LERCHENFELD (J.) starb am

  16 Januar 1818. Nach andern Nachrichten
  ward er zu Klagenfurt am 19 Februar (1753) geboren.
- RADIUS (Justus Wilhelm Martin) D. der Medic und prakt. Arzt zu Leipzig: geb. daselbst im Novbr. 1797. SS. H. S. Southey über die Vermeidung, Entstehung und Heilung der Lungenschwindsucht; aus dem Engl. Leipz. 1820. gr. 8. Diff inaug. de pyrola et chimophila. Spec. I botanicum. Cum tab. V aeneis. ibid. 1821. gr. 4. 3. Blakall's Bemerkungen über das Wesen und die Heilung der Wassersuchten, und vorzüglich über die Gegenwart gerinnbarer Lymphe des Blutes im Urine des Wassersüchtigen; nebst einem Anhange über die Brustbräune. Aus dem Engl. überf. ebend. 1821. gr. 8. Observationes quaedam de pulsu arteriarum valetudinis figno. ibid. 1822. gr. 4. Thom. Ayre's praktische Bemerkungen über die gestörte Absonderung der Galle, abhängig von Krankheiten der Leber und der Verdauungswerkzeuge; aus dem Engl. ebend. 1822. gr. 8.
- 15 B. RADLOF (J. Gli.) feit 1818 ausserordentl. Professor der Teutschen Sprache zu Bonn (vorher 1811 Diurnist bey der Centralbibliothek zu München, und 1816 zu Frankfurt a. M privatisirend).

  §§. Trefflichkeiten der südteutschen Mundarten zur Verschönerung und Bereicherung der Schriftsprache. München u. Burghausen 1811.

  gr. 8. Gesetzgebung der teutschen Sprache, mit Rücksicht auf andere noch lebende sich sott-bildende Sprachen. Ein Versuch, den zweyten und den dritten Punkt der Preisausgabe über die P.

beste Teutsche Grammatik entscheidlich zu löfen. München 1812. gr. 8. **\** Frankreichs Sprach - und Geistes - Tyranney über Europa, seit dem Rastadter Frieden des Jahres 1714 dargestellt. ebend. 1814. 8. Teutschlands Ruhmhallen. ebend: 1814. 8. Die Sprache der Germanen in ihren sämmtlichen Mundarten. dargestellt und erläutert durch die Gleichnisreden vom Säemanne und von dem verlohrnen Sohne; sammt einer kurzen Geschichte des Namens der Teutschen. Frkf a. M. 1817 (1816). Ausführliche Schreibungslehre der teutschen Sprache, für Denkende, vornehmlich für Schriftsteller, Lehrer und Beamte, durchaus neu bearbeitet. Nebst zwey Schreibetafeln. ebend. 1820. gr. 8. Mustersaal aller teut-Ichen Mundarten, enthaltend Gedichte, prosaische Aufsätze und kleine Lustspiele, in den verschiedenen Mundarten aufgesetzt und mit kurzen Erläuterungen versehen. Bonn 1821 - 22. Bde. gr. 8.

□ Bde. gr. 8. Die irregulären Verbe und Deponente des Lateins, neu untersucht und zum Schulgebrauche verzeichnet und erklärt. ebend. 1821. 8. Neue Untersuchungen des Keltenthumes zur Aufhellung der Urgeschichte der Teutschen. ebend. 1822. gr. 8. - Adelung's Nachlass zum größern Wörterbuche, verglichen mit Campe's Wörterbuche der Teutschen Sprache; in der allgem. Lit. Zeit. 1811. Nr. 176. — Auszüge aus einem Frauenzimmerlichen Wörterbuch; im Morgenblatt 1813. Nr. 154 155. 174. Die eignen Namen der Teutschen; ebend 1816. Nr. 96. — Antheil an Büchler's und Dümg&s Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-Ichichtkunde.

RäBIGER (F. W.) §§. \*Remplaçant, ein ächtes Gemälde unserer Tage. Ein Schausp. in 3 Aufz. Elberseld 1810. 8.

RäSS (Andreas) Professor der Rhetorik am Gymnasio zu Mainz seit 1818 (vorher seit 1815 Subdiacon.

daselbst. 1816 Diaconus und Director des Seminars, und 1817 Prof. Humaniorum): geb. 28 -Sigolsheim bey Colmar am 6 April 1794. SS. Gemeinschaftl. mit Nicol. Wei/s: Die tugendhaften Schüler oder Leben frommer Jünglinge, vorzüglich für Studirende als Muster aufgestellt von Hrn. Abbé Carron. Aus dem Franzöf. überfetzt und mit Anmerkungen begleitet. Mainz G. W. v. Leib-1820 (1819). 2 Bde. gr. 8. nitz System der Theologie. Nach dem Manuscripte von Hannover (den lateinischen Text zur Seite) ins Deutsche übersetzt, mit einer Vorrede von L. Doller, ebend. 1820. 2te Aufl. 1821. Die christlichen Helden in der französischen Staatsumwälzung. Aus dem Französ, \* Denkwürübersetzt. ebend. 1820 gr. 8. digkeiten, Briefe und Urkunden, das Leben und den Tod Sr. königl Hoheit Karl Ferdinand von Artois, Sohnes von Frankreich, Herzogs von Berry betreffend, gesammelt durch Hrn. Vicomte von Chatequbriand. Nach der sten franzöl. Ausgabe übersetzt. ebend. 1821. gr. 8. Katholik; eine religiöse Zeitschrift zur Belehrung und Warnung. Herausgegeben von u. s. w. 1 Jahrg. 1821. 12 Hefte. gr. 8. Entwürfe zu einem vollständigen katechetischen Unterricht zum Behufe der Geistlichen; aus dem Französ. des Hrn, Guillet übersetzt und mit eigenen Zufätzen vermehrt. ebend. 1821. 4 Bde. gr. 8. Sendschreiben des Hrn. Karl Ludwig v. Haller, Mitglieds des hohen Raths zu Bern, an seine Familie, um ihr seinen Uebertritt zur katholischen, apostolischen und römischen Kirche anzuzeigen; aus dem Franzöl. überletzt. 3te nach der 4ten Originalausgabe vermehrte Aufl. ebend. \*Berichte über die Mission 1821. gr. 8. yon Louisiana, gesammelt von u. s. w. ebend. 1821. gr. 8. Die Glaubensbekenner der gallikanischen Kirche am Ende des 18ten Jahrhunderts, von Abbé Carron; aus dem Franzöf. übersetzt und mit Zusätzen vermehrt. ebend.

Der Hirtenbrief des 1822. 2 Bde. gr. 8. Herrn Bischofs von Troyes über den Druck schlechter Bücher, namentlich über die neuen Auflagen Voltaire's und Rousseau's; aus dem Franzöl überletzt. ebend. 1892. gr. 8. fung der Prüfung, oder Bemerkungen über die-Krug'sche Prüfung des von Haller'schen Send-Schreibens. ebend. 1822. gr. 8. über die Bekehrung des protestant. Predigers Hrn. Thayer zur katholischen Religion, von ihm selbst beschrieben; nebst dem Briese eines ebenfalls zur kathol. Religion zurückgekehrten Frauenzimmers aus London. Aus dem Franzöf. überletzt. ebend. 1822. gr. 8. Hirtenbrief des Herrn Bischofes von Troyes über die christliche Erziehung, bey Gelegenheit der Fasten 1828. Aus dem Franzöl. ebend. 1822. gr. 8. -Vgl. Felder Th. 3. .

Freyherr RAET von BöGELSKAMP (Fr. W. Ferdinand) \*) feit 1811 adjungirter Friedensrichter im Canton Steinfurt. (Hielt 1786 zu Münster Privatvorlesungen über die Münsterische Geschichte, ward 1700 Hofrath zu Corvey, 1705 Landrichter zu Otmarsen. Verwalter in Oberyssel und Com. missair zu den jährlichen Bentheimischen Landtagen, 1805 Beysitzer des Hof- und Landsgerichts zu Bentheim, 180. gräfl. Bentheimischer Assistenzrath). Geb. zu Bögelskamp an der Holländ. Gränze am 7 Junius 1763. §§. Ursprung und Flor der vereinigten Niederlande; aus dem Holland. übersetzt. Münster 1787. . . derbornische und Corveyische Geschichte, nach Schatens Annalen (5ter Th. der westphäl. Gesch. von J. Dt. v. Steinen); herausg. von P. F. Weddigen Lemgo 1801. 8. (Stand vorher in P. F. Weddigen's neuen Westphäl. Magaz. H. o u. ff. -Beyträge zum: Unbefangenen (Steinfurt 1808), Eos

Die Artikel F. W. v. Raet im Sten, und Fr. Ferd, v Rang im Sten Bdo find identisch; der letzte Name aber fallch,

Ros (1810), Herrmann (1815), Thusnelda (1817). (In der letztern Zeitschrift steht unter andern von ihm: Geschichte der Menschheit in Westphalen, Nr. 45. 46. 79. Riniges über den Templerorden und dessen Einrichtung, Nr. 115).

— Vgl. Rassmann, und 1. 2ter Nachtrag.

RäTZE (J. G.) seit 1811 ster Schulkollege am Gymnasio zu Zittan (nachdem er 1803 7ter, und 1804 6ter gewesen war): geb. zu Rauschwitz bey Elstra am 2 Junius 1764. SS. Der Thesenstreit, oder Harms und feine Gegner; ein Beytrag zur Beendigung des Streites zwischen der Vernunftreligion und dem Offenbahrungsglauben. Leipz. 1818. 8. Blumenlese aus Jak. Böhmens Schriften, pebst der Geschichte seines Lebens und seiner Schickfale. ebend. 1819. 8. Der christliche Religionsglaube in seiner Reinigkeit, ohne alle Zuthat aus der speculativen Vernunft. Eine Erläuterung der Harmfischen Schrift: dass es mit der Vernunstreligion nichts ist. ebend. 1820 8. Was der Wille des Menschen in moralischen und göttlichen Dingen aus eigner Kraft vermag, und was er nicht vermag. Mit Rücklicht auf die Schopenhauerische Schrift: die Welt als Wille und Vorstellung. ebend. 1820. 8. ternde Darstellungen einiger interessanten Gegenstände aus dem Gebiete der Psychologie, Aesthetik, Moral - und Religionsphilosophie. Görlitz 1821. gr. 8. Die Constitutionsscheu, des Hrn. v. Haller, oder dessen inspirirte Ansichten vom Staate und von der Kirche. Leipz 1822. Das Vernunftrecht im Gewande des Staatsrechts und der Vorrechte. ebend, 1829. 8. Einige Ideen über das Wesentliche und Ausserwesentliche des Christenthums; in Augufi's theol. Zeitschr. Jahrg. 2. H. 9. S. 411 u. ff. -Von der Kantischen Blumenlese erschien 1813 die ate verm. Aufl. des isten Theils, und von den Stunden der Muse u. f. w. 1811 die 2te Aufl. -Gelegenheitsgedichte. - Vgl Otto Bd. 3. 4.

- RAGOTZKY (K. A) feit 1818 Superintend. und Oberprediger zu Calbe an der Milde im Magdeburgischen (vorher Prediger zu Pahrstedt, nicht Nahrfiedt). §§. Gab heraus: Franz Hell, oder die Irrwege für Geweihte und Suchende. Cöthen 1803. 2 Bde. 8. m. 11 Kpt. Lüny, oder die Sehnsucht nach der Heimath; eine Novelle. Stendal 1804. 8.
- RAHAUSEN (Johann Heinrich Martin) D. der Phil.
  und Inhaber eines Erziehungs-Instituts zu Bremen (nachdem er im Bernburgischen, Hessischen
  und Verdenschen mehrere Jahre conditionirt
  hatte): geb. zu Abtsbessingen im Fürstenthum
  Schwarzburg im April 1753. §§. Flüchtig
  entworsene, der Nothwendigkeit und der Pädagogik zugehörende Auskünste. Bremen 1808. 8. —
  In J. A. Engelbrecht's Assecuranz- und Haverey-Ordnung (Bremen 1785. 8) hat er des Desid.
  Erasmi Roterod. leges navales ins Deutsche übersetzt. Gelegenheitsgedichte. Vgl. Rotermund Th. 2.
- RAHN (J. H.) starb am 3 August 1812. War auch D. der Med. und (seit 1803) Präjes der physischen Gesellschaft (zu Bern). Geb. am 23 Octor. (1749).

  §§. Nach seinem Ableben erschien: Fieberlehre. Ein nachgelassenes Bruchstück des Handbuchs der praktischen Heilkunde, nebst einer Vorrede von D. Paul Usteri. Zürich 1814. gr. 8.—

  Vgl. Paul Usteri Denkrede auf den Profess. D.

  J. H. Rahn (Zürich 1812. 8). Allg. Lit. Zeit.
  1812. Nr. 246. 947.
- RAIMANN (Johann Nepomuk) D. der Medicin, k.k.
  Rath und Director des allgemeinen Krankenhauses
  zu Wien: geb. zu . . . §§. Anweisung zur
  Ausübung der Heilkunst, als Einleitung in den
  klinischen Unterricht. Wien 1815. gr. 8. 2te
  Aufl 1821. Handbuch der speciellen medizinischen Pathologie und Therapie, für seine
  Vor-

Vorlefungen bearbeitet. ebend. 1816, 1818. 2 Bde. gr. 8.

- RAIMAR (Freymund) Pleudonym. S. Fried. Rückert.
- von RAISER (Johann Nepomuk) Dr. d. Rechte und königt. Bayr. Regierungsdirector zu Augsburg; geb. zu... SS. Die römischen Alterthümer zu Augsburg und andre Denkwürdigkeiten des Oberdonaukreises. 1stes Hest. Augsb. 1820. gr. 4. m., 13 Kpst., stes Hest 1820. m. 5 Kpst. (Letzteres auch unt. d. Titel; Urkundliche Geschichte der Stadt Lauingen an der Donau, mit der Beschreibung der daselbst und in der Nachbarschaft ausgesundenen römischen Alterthümer und Münzen u. s. w.).
- RAITHEL (Johann Nepomuk) Oberförster zu Lichtenstein im Schönburgischen; geb. zu . . . §§.
  Kurze Darstellung nebst einer vollständigen Tabelle zur gründlichen Bestimmung der Geldpreise für kubisch berechnete Bäume, auch für
  das beschlagene und unbeschlagene Nutz-Werkund Bauholz. Zwickau 1803. 8.
- BAITTMAYR (Gr.) ift längst gestorben.
- RALL (Johann Wilhelm) Pfarrer zu Neuwerder in der Neumark; geb. zu. . . SS. Viels Auf-P 5

fätze in dem Hallischen Predigerjournal seit dem 52sten Bde.

- RALL (Wilhelmine) lebt im Stift Kansungen in Hefsen: geb. zu Corlshaven . . . §5. Gedichte in der Hessischen Blumenlese, in dem deutschen Bardenalmanach, in Fr. Kind's Harse (B. 4 u. 6) und in Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen (1817 - 1823).
- RAMANN (S. J.) §3. D. Martin Lathers kleiner Katechismus, erklärt für die Jugend. Erfurt 1810. 8. Predigten und Reden, bey besondern Veranlassungen gehalten, nebst Beantwortung der Frage: Was soll und kann der Prediger auf die Kanzel bringen? ebend. 1815. 8. Chr. Reichart's Land - und Gartenschatz. 5ter Theil 4te von ihm durchgesehene und verbess. Auflage. ehend. 1816 (1815). 8. (Auch mit d. Titel: Chr. Reichart's Unterricht in der vieljährigen Benutzung der Aecker ohne Brache und wiederholte Dün-Mit J. E. Berl's: Ausgung. 4te Aufl.). arbeitungen für die kirchliche Jubelfeyer der Reformation am 31 Oktbr. des J. 1817. Reden. Gebete. Texte und kurze, so wie ausführliche Entwürfe zu Vorbereitungs - und Jubelpredigten; nebst vorangehender Erinnerung an die Jubelfeyer im 17ten und 18ten Jahrhundert. ebend. Gab heraus: Neues Archiv für ·1817. 8. den Altar - und Kanzelvortrag, auch andre Theile der Amtsführung des Predigers; zum Gebrauche für solche, die oft im Drange der Geschäfte sich befinden. 4ter Bd. ebend. 1822. 8. (Auch mit d. Titel: Die Geschichte der christlichen Feste in Predigten. 1ster Bd.). (An den 3 ersten Bden, welche Joh. Christ. Grosse 1817-1819 herausgab, hat er ebenfalls Antheil gehabt). - Von dem moralischen Unterricht in Sprichwörtern erschien des isten Bachens zie Aufl. 1815 mit feinem Namen.

RAMBACH (August Jakob) Sohn von Joh. Jak. 1: D. der Philos. und seit 1819 Scholarch und Hauptvastor an der St. Michaeliskirche zu Hamburg (vorher leit 1802 Diaconus an der St. Jacobikirche): geb zu Quedlinburg am 28 May 1777. Antrittspredigt in der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg gehalten. Hamburg 1802. 8. De summa ecclesiae doctorum laude, ad Paullinum illud αληθευείν εν αγάπη, Ephes. 17, 13. Commentatio, quam viro maxime venerando eidemque patri carissimo, Joh. Jac. Rambach ad inter expletorum quinquaginta publici muneris annorum folemnia, celebrata, singularem hujus diei felicitatem gratulaturus, pio animo obtulit. ibid. Ueber D. Martin Luthers Ver-1800 4. dienst um den Kirchengesang, oder Darftellung desjenigen, was er als Liturg, als Liederdichter und Tonsetzer zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdiensts geleistet hat. Nebst einem aus den Originalen genommenen Abdrucke fämmtlicher Lieder und Melodien Luthers, wie auch der Vorreden zu leinem Gelangbuche. ebend. 1813; 8. Geist und Werth der ächten Vaterlandsliebe: eine Predigt. ebend. 1814. 8. \* Ueber das Bedürfnis einer verbesserten Einrichtung des Gottesdienstes in den protestantischen Kirchen. mit belonderer Hinlicht auf Hamburg. ebend. Anthologie christlicher Gesänge 1815. 8, aus allen Jahrhunderten der Kirche, nach der Zeitfolge geordnet und mit geschichtlichen Erläuterungen begleitet. Altona. 1ster Bd. 1817. eter Bd. 1817. 3ter Bd. 1819. 4ter Bd. 1899. Johann Jacob Rambach, nach feigr. 8. nem Leben, Charakter und Verdienst geschildert. Hamburg 1818. gr. 8 Abschiedenredigt in der Hauptkirche St. Jacobi gehalten. ebend. 1819, 8. Antrittspredigt in der Hauptkirche St. Michaelis gehalten. Standrede bey Legung des Grundsteine zur Kirche St. Pauli auf dem Hamburger Berge, shend. 1819. 8. Entwürfe der über d io

de sampillier Lete genitaren Fraigen.
3 kanntungen, stend. Am. Har p. j. Lesagt un Lage ber Linweitung im Linzu k.
Batti, stend. Am. L. — kullitze mai Lesagten in L. Leisuer; tumitat. Laniger Magnia Bit. — L'apply 2 E. — kutteil m. mer Lesagten les vergen ter Refresung Franciscop palationen Landelter Francis M. L. E. — Harmitager Landelter un Kanntunger Constipanienter.

- LANGE I. The Land In the Paint of Bridge of the Anti- of the Control of the Contr
- BAMBACH (F. L.) leit 1324 Stantownik IS. Telent Stantowirthschaft; eine akademükine kede. Eurpat 1304, 3. (Auch im Schrider's St. Penersiurg. Monatelekt. 1306. May). Inhab lainmun Graf Sisters; eine akademälche Vorlehung. Ein dem Bildaille des Grafen. ebend. 1309, gr. 4.
- RAMBACH (1. Th. P.) \$\$. For finer Anleitung zur mathemat. Erdbeschreibung erschien 1814 durch Jak. Brand die 3te aufs neue bearbeitete Aufl. m 9 Kost. — Vgl. C. F. Mattkäi Pr. 4te Forelotzung der Nachr. vom Frankfurter Gymnasio 8. 3 u. fl.
- RAMBACH (Joh. Jak. 1) Vater von Aug. Jakob. Starb

  gu Ottensen bey Hamburg am 6 August 1818. SS.

  Von den Predigt-Entwürsen erschien der letzte,

  34the Jahrgang 1814. Vgl. J. J. Ramback,

  nach seinem Leben, Charakter und Verdienst

  geschildert. Von seinem Sohne Aug. Jak.

  Rambach (Hamb. 1818. gr. 8).
- RAMBACH (S.R.) flarb am 28 März 1809. Vgl. Ehrhardt's Schles. Presbyterologie Th. 1. S. 365.

- on RAMDOHR (F. W. B.) flarb zu Neapel am 26 Julius 1822. War seit 1816 königl. Preuss. Gesandter zu Neapel und seit 1821 Johanniter Ritter. (Privatisirte früher in Dresden, ward 181. königl. Preuss. Geheimer Legationsrath und dann Resident zu Neapel). §§. Von seinen juristischen Ersahrungen erschien 1809 der zte Theil (F. L) und 1810 der 3te (M. Z). Beyträge zur Kenntniss der jetzt in Deutschland vorhandenen Kunstsammlungen und Künstler; im Morgenblatt für gebild. Stände 1812. Nr. 14. 35. 40. 52. 84. und 1814. Nr. 42. Vgl. Allg. Lit. Anz. 1798. S. 1089 u. fl. Preuss. Staatszeit. 1822. S. 1022. Allgem. Lit. Zeit. 1822. Nr. 233.
- tambohk (J. Ch.) ftarb 180. SS. Von feiner Schrift erschien 1812 die 4te Auflage, durchgesehen und mit einigen Anmerkungen begleitet von Pfarrer Joh. Kölner (in Tüngeda bey Gotha).
- 5 B. RAMDOHR (K. A.) lebt zu Beichlingen unweit Halle in Sachfen. §§. Abhandlung über die Verdauungswerkzeuge der Insekten. Herausgegeben von der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Halle 1811. gr. 4. Von seinen Abbildungen zur Anatomie der Insekten erschien 1812 das 3te Hest.
- 5 B. RAMMING (Ch. L. F.) seit 1822 Viertelsmeister. §§. Verzeichnis aller im Königreich Sachsen besindlichen evangelischen Herren Prediger,
  Schullehrer, Cantoren, Organisten, Kirchner
  und confirmirter Catecheten oder Kinderlehrer,
  nach handschriftlichen Angaben entworsen und
  im ersten Jahre nach der dritten Resormationsjubelseyer herausgegeben. Dresden 1818. 4.
  Kalender für Prediger und Schullehrer, zur
  leichtern Uebersicht ihrer Amtsgeschäfte, auf
  die Jahre 1819-1823. ebend. (1819 u. ff.). —
  Der Kalender für Prediger und Schullehrer ward
  bis zum Jahre 1817 fortgesetzt.

RAMMSTEIN (Ferdinand Leopold) affection Lin ver der franzal. Spracke zu Prag: get. zu . . . SS. Cours théorique et pratique de la librare trencase à l'afage des allemands. Theoretilines und praktischer Cursus zur Erlernung der feza-201. Sprache. 1 fer Bd. 1 - 3te Abtheil. Prag 13ra. Nouvern Manuel gr. 8. ster Bd. 1821. épikolaire français renfermant les principales règles de l'Art épifiolaire, des infirmations gé-Bérales et particulières fur les divers genres de correspondance, des modèles de lettres sur différents lajets, des lettres chailies de Mines de Sévigné, de Maintenon, de Pompadour, d'Epinay, et de Ms. de Voltaire, J. J. Rousseur, la Motte, Busti-Rabutin et d'autres écrivains célébees, luivis d'un nouvesu bouquet de fienièlle, ou Recueil de compliments à officie dans diffirentes occasions, par L. Philippe de la Madeleine, failant suite au Cours théorique et pratique de Langue Françaile, à l'ulage des Allemends. T. L. ibid. 1821. gr. 8. Cours de limésature et de morale, par M. Noël et M. de la Place. 10 Edition, p. 5. de fuite au Cours français. T. L ibid 18es. gr. 8.

RAMPEL (Emerich) Provincial des Klefters Jägerndorf in Oberschlehen (vorher leit 1793 linhaber einer Mädchenschule in Troppen, und 1803 Guardian zu Jägerndorf): geb. zu Troppun om 10 Nochr. 1744. SS. Gedanken eines zur christichen Religion bekehrten Juden an seinen Bruder, auf Verlangen eines jüdischen Proselvste Aufi. Brünn 1811. Jelau 1702. 8. Abhandlung über die ewige Dauer der Höllenpeinen, und über die Mittel selbe zu vermeiden. Bruna 18:0. & Nachricht von der feverlichen Heiligsprechung der Seligen, Franz Carraccioli, Benedikt vom heiligen Philadelphus, Angela Merici, Koleta Boilet, Hyacintha Mariscotti'; gehalten mit heilig-andächtiger Pracht von Sr. Heiligkeit unsern Herrn Pabst Pius VII in der vatikanischen Hauptkirche den 24 May 1807 mit jenen Gebräuchen und kostspieligen Verzierungen, welche hier getreulich beschrieben werden. Aus dem Italien, übersetzt. ebend. 1810. 8. Unsern heiligen Herrn Pius, aus göttlicher Vorsicht des VII Pabsts, Rede, gehalten bey der seyerlichen Heiligsprechung der heiligen Franz Carraccioli, Benedikts vom heiligen Philadelphus u. s. w. unter dem seyerlichen Amte der Messe in der vatikanischen Hauptkirche zu Rom den 24 May 1807. Aus dem Latein, übersetzt. ebend. 1810. 8. — Vgl. Czikann.

- RAMSHORN (Johann Gottlob Ludwig) seit 1802

  zweyter Professor am Gymnasio zu Altenburg
  (vorher Hauslehrer zu Dresden und Bautzen):

  geb. zu Reust bey Ronneburg am 19 März 1768.

  §§. Dist. philologica de corona civica et laureis
  ante domum Caesaris Augusti ad illustranda
  quaedam auctorum classicorum loca, praesentim
  verba Ovidii Metam. I, 562. 563. Dresd. 1800 4.

  De satuarum in Graecia multitudine dissertatio,
  subjuncta explicatione locorum Herodoti I, 28
  et 14. de basi Glauci Chii serruminata et de thesauris delphicis. Altenb. 1814. 4. Vgl. Haymann S. 463-465.
- RANFT (Johann Gottfried) Candidat der Theologie zu Leipzig: geb. zu Plankenstein bey Wilsdruf am 4 Novbr. 1793. §§. Auswahl seiner Poelien. Leipz. 1821. 8.
- von RANGO (Friedrich Ludwig) lebt seit 1820 auf seinem Gute Amalienburg bey Grimma (früher königl. Preuss. Capitain bey der Garde du Corps zu Berlin, und Ritter des eisernen Kreutzes): geb. zu . . . §§. Denkmal der verhängnisvollen Jahre 1813, 1814 und 1815. Jedem deutschen Biedermann gewidmet. Mit 8 Bildnissen und 2 histor. Kpf. Berlin 1817. 12. Neueste allgemeine Geographie und Statistik von Europa.

Für die Volontairschule des Kaiser Franz Grenadier-Regiments und für alle Brigadeschulen der
königl. Preust. Armee. Nach den neuesten und
besten Quellen bearbeitet. ebend. 1817. gr. 8.
Cecilie; eine Biographie. 1 Theil. ebend.
1819. 8. Dramatische Werke. ebend. 1819.
2 Thle. 8. Tagebuch meiner Reise nach
Rio de Janeiro in Brasilien, und zurück. In
Briesen. 1ster Theil. Leipz. 1821. gr. 8. mit
3 Steindr.

- RANITZ (Karl August) starb am 7 August 1814 als
  Passor zu Radeseld bey Delitzsch (nachdem er
  von 1810-1814 substit. Passor zu Creuma gewesen war): geb. zu Leipzig am 5 April 1781. §§.
  Introductio in Habacuci vaticinia. Lips. 1808. 8.
  De libris Ciceronis academicis commentatio,
  adjuncta disputatione crit. de capite primo libri
  secundi Ciceronis academicorum spurio. ibid.
  1809. gr. 8. (Auch in Actis Seminar. et societ.
  philos. Lips. 180. Vol. II. p. 185-173). Vgl.
  Leipz. gel. Tagebuch 1804. S. 16. 17.
- RANNER (Gottfried Christoph) Antistes und Stadtbibliothekar zu Nürnberg: geb. zu . . . §§.
  Aristophanis Ecclesiacusas e Brunckii, Invermitii, aliorumque recensionibus emendatas et notationibus instructas in usum praesectionum edidit.
  Norimberg. 1815.8. Kurzgesaste Beschreibung der Nürnbergischen Stadtbibliothek, mit
  einigen Beylagen und dem Abdruck einer Handschrift, das Handbuch des heil. Augustins in
  einer alten deutschen Uebersetzung enthaltend.
  ebend. 1821. gr. 8.
- 15B. von RANSON (I.) jetzt Kreisbauinspector zu München (vorher in gleicher Qualität zu Passau). SS. Allgemeine Auflösung der wichtigsten Aufgaben, welche bey Berechnung von Entfernungen, Flächen und deren Theilung durch Trigonometrie vorkommen. Nürnb. 1809. 8. m. Kpf.

Beschreibung des von ihm erfundenen Mykremeters. ebend. 1809. gr. 4. m. 1 Kps. Kleine mathematische Schriften. ebend. 1809. 8. Parallele zu M. Magold's mathematischen Lehrbuch. Ein Sendschreiben an die Herren Akademiker der Universität zu Landshut. . . . 2te verm. Aufl. 1 Theil. München 1819. 8. Die sphärische Trigonometrie in ihren Grundsätzen vereinfacht und erweitert, reducirt auf die Elemente der Ebenen. ebend. 1819. gr. 8. m. 4 Steindruckabdr.

- 5 B. von RANT (F. F.) ist Raet von Bögelskamp: S. oben diesen Artikel.
- Graf von RANZAU (C. D. K.) flarb am 23 Februar 1812. (Ward 1794 Kammerjunker, 1797 Kammerherr und Supernumerar-Deputirter bey dem General - Landes - Oekonomie - und Commerz - Collegio zu Kopenhagen, 1798 wirkl. Deputirter, 1798-1800 Mitglied der Credit-Cafsen-Direction, 1802 oter Deputirter in der deutschen Canzley, 1804 1ster Deputirter, 1800 Curator und Oberpräsident der Universität Kiel. 18.. Großkreutz des großherzogl. Hessischen Löwenordens, 1811 Großkreutz des Danebrogordens). §§. Ueber die einländischen Colonien der Europäer; in der Berlin. Monatsschr. 1792. Jul. S. 12-49. Ueher die Nationalgleichgültigkeit der Deutschen gegen öffentliche Denkmäler; in der deutschen Monatsschr. 1793. B. 2. - Vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1819. S. 42 - 48. S. 899 - 902.
- RAPP (Heinrich) Director der könig! Hofbank zu Stuttgart (vorher Kaufmann daselbit): geb. zu . . . §§. \* Das Geheimnis des Steindrucks in seinem ganzen Umfange, praktisch und ohne Rückhalt nach eigenen Erfahrungen beschrieben von einem Liebhaber. Als Einladung zum Nachdenken und Mitwirken an Alle, denen an der 19tes Jahrh. 7ter Band.

٠,٠

Vervollkommnung dieses neuen Kunstzweiges gelegen seyn kann. Tübing. 1810. 4. m. 12 Taf.

- RAPP (Wilhelm) D. der Medicin und (seit 1819) ausserordents. Professor derselben zu Tübingen: geb. zu
  Stuttgart am 3 Junius 1794. §§. Dist. inaug.
  (praes. C. F. Kielmeyer.) Experimenta nova chemica circa methodos varias venesicium arsenicale
  detegendi. Tubing. 1817. 4. Dist. Observationes de situ tubi intestinalis mammalium.
  ibid. 1820. 4. Vgl. Eisenbach S. 411.
- von RAPPARD (Friedrich Wilhelm) Präsident . . . zu Hamm: geb. zu . . . §§. Systematische Darstellung der französ. Prozessordnung und Gerichtsverfassung. Essen u. Duisb. 1812. 2 Bde. 8. Ueber das öffentl. Verfahren im Civilprozesse, und wie bey dessen Einführung die Gerichte im königl. Preust. Staate am zweckmässigsten einzurichten. Hamm 1816.8. Ueber das Brauchbare in der französ. Criminalgerichtsverfassung und Prozessordnung zur Aufnahme in das Preust. Rechtssystem. Köln 1817. 8.

## RAPPOLT (W. G.) starb am 21 December 1808.

RASCHIG (C. E.) seit 1815 Professor der Kriegs-15 B. arzneykunde bey der medicinisch-chirurgischen Akademie (zu Dresden). SS. Von seinem Handbuch der innern prakt. Heilkunde erschien 1809 das ste, und 1810 das 3te und 4te Heft. - Wie der Blitz an Menschen Metalle schmelzen kann. ohne den Körper zu beschädigen, und Erfahrungen vom Einschlagen des Blitzes; in Gilbert's Annalen der Physik B. 31. S. 204-208. merkwürdige Betrachtungen über den Blitz und die Sonnenflecken, und daraus gezogene Folgerungen; ebend. B. 58. S. 102-110. Beobach. tungen über Sonnenflecken und Sonnenfackeln; zbend. B. 68. S. 294-305. Sonderbarer Gebrauch des Maywurms gegen die Hundswuth in einem einem Geheimmittel; in der Leipz. Lit. Zeit. 1816. S. 1521-1523. Ueber die geographische Lage von Dresden; in Bode'ns aftron. Jahrbuch für das J. 1825 (1820) Nr. 25. Berichtigung einer Aeusserung über die Amputationsweise königl. Sächs. Militair-Wundärzte von dem ehemaligen königl. französ. Armeewundarzte Larrey; in (D. B. W. Seiler's) Zeitschrift für Natur- und Heilkunde B. 2. H. 4. S. . . u. ff.

RASSMANN (C. F.) SS. Katholische Andachten: mit Genehmigung des Münsterischen General-Vicariats. Münster 1806. 8. Münsterischer Epigrammen - Cyclus; ein Neujahrsgeschenk. Duisburg u. Essen 1809. 8. Gab heraus: Eos; Zeitschrift für Gebildete (April bis Septbr.). ebend. 1810. 4. Maja; eine Sammlung vermischter Schriften. Osnabrück 1811. 4. (Einzelne Erzählungen find im allgem. Schlefischen Anzeiger, Ratibor 1812. Nr. 59. 61. 63. noch-Sommerfrüchte. mals abgedruckt worden). Paul Gerhard; eine dra-Münster 1811. 8. matische Poesie. Duisburg u. Essen 1812. 12. Gab heraus: Talchenbuch für 1814. 1 Jahrgang. Düsseldorf 1814. 12. mit Goldmann's Portrait. Münsterländisches Schriftsteller-Lexicon; ein Beytrag zur Geschichte der westphälischen Literatur. Lingen 1814. 8. 1ster Nachtrag. ehend. 1815. eter Nachtrag. Münster 1818. jahrsgabe für 1815. Münster (1815). gr. 8. heraus: Abenderheiterungen, mit profaischen und poetischen Beyträgen von Klamer Schmidt, Gramberg, Schlüter, Elise Bürger, Horstig, Nonne, Goldmann, Rese, Depping, Prätzel u. a. m. Quedlinburg 1815. 8. Triolette der Deutschen, Duisb. u. Essen 1815. 8. manns Schatten; ein Beytrag zur Münsterischen Huldigungsfeyer am 18 Octbr. 1815. Münster Gemeinschaftlich mit Karl Wilh. (1815). 8. Grote: Thusnelda; Unterhaltungsblatt für Deut-Sche. 1ster Jahrgang. Coesfeld u. Leipz. 1816. April

April bis Septbr. (9 Hefte). gr. 4. 2ter Jahrg. Wesel u. Leipz. 1817. unter folg. Titel: Thus nelda; eine Zeitschrift für Deutsche, der Un terhaltung im bessern Sinne des Wortes gewid-Auserlesene poetische Schriften. Hei Sonette der Deutschen. delberg 1816. 8. Braunschweig 1817. 1818. 3 Thle. 8. menlese südlicher Spiele im Garten deutscher Poesie. Mit dem Vorworte eines bekannten neuern Dichters. Berlin 1817. gr. 8. Neue Sammlung triolettischer Spiele. Leipz. 1817. 12. Auswahl neuer Balladen und Romanzen; in 4 Büchern. Helmstädt 1818 (1817). 8. scher Dichternecrolog, oder gedrängte Ueber sicht der verstorbenen deutschen Dichter, Romanenschriftsteller, Erzähler und Uebersetzer, nebst genauer Angabe ihrer Schriften. Nordhau \* Geschenk für Freunde des 'fen 1818. 8. Eislaufs und der Schlittenfahrt; in Gefängen deutscher Dichter. Norden (1818). 8. pel der Liebe und Freundschaft; Auswahl von 480 der vorzüglichsten Auflätze für Stammbücher. Nordhausen 1818. 8. Gallerie der jetzt lebenden deutschen Dichter, Romanen schriftsteller, Erzähler, Uebersetzer aus neuern Sprachen, Anthologen und Herausgeber belletristischer Schriften; begleitet zum Theil mit hin und wieder ganz neuen biographischen Notizen. Helmstädt 1818. 8. 1ste Fortsetz. 1819. 2te mehr erweiterte 1821. (Steht auch in dem Taschenbuche für das Geschäftsleben. Helmst. 1819 - 1821). Poëtisches Lustwäldchen. Köln 1818. 8. \* Der lustige Thüringer, oder das neueste Liederbuch für fröhliche Zirkel. Nordhausen 1819. 8. Uebersicht derjenigen ältern und neuern deutschen Dichter. welche Dichtungen nach der heiligen Schrift geliefert haben. Helmft. 1819. 8. Kritisches Gesammtregister, oder Nachweisung aller in den deutschen Literaturzeitungen und den gelesenften Zeitschriften enthaltenen Recensionen, mit An-

Andeutung ihres Inhalts. Mit einer Vorrede von 3. C. A. Rese. 1 Jahrgang. Leipz. 1820 gr. 8. Deutsche Anthologie, oder Blumenlese aus den Classikern der Deutschen, iftes Bochen, die Minnefänger. stes Boch. Boner und Haitmann von der Aue. 3tes Bdch. die Niebelungen. 4tes Bdch. Reinecke Fuchs. Zwickau 1821 (1820). 12. jedes Bdchen mit i Kpf. 5tes Bdch. Lanzelet de Lac, von U. v. Zatzichoven. 6tes Bdch. Seb. Brants Narrenschiff und Th. Murners Schelmen-7tes Bdch. Auszüge aus Hans Sachlens Schriften. 8tes Bdch. Paul Flemmings Gedichte. Gab heraus: Rheinischebend. 1822. Westphälischer Musenalmanach auf die Jahre 1821. 1822. 1823 Hamm (1821 u. ff.). 12. tische Schriften. Ausgabe letzter Hand, ausgewählt, verbessert und vermehrt. Leipz. 1821.8 -Das Taschenbuch: Mimigardia, erschien auch in den Jahren 1810 - 1819. - Ausserdem hat er, mit und ohne Namen, und in den neuesten Zeiten unter dem angenommenen Namen Hortensio und Orlay, zu folgenden Zeit - und Flugschriften mehrere prosaische und poëtische Beyträge geliefert, als: 1) zu J. D. Funk's und A. S. Ferber's Preussischer Blumenlese auf das J. 1793; 2) zu den gemeinnütz. Blättern (Halberst. 1705. 1707); 3) zu den neuen Anzeigen vom Nützlichen, Angenehmen und Schönen (1803); 4) zu den allgemeinen Anzeigen der Merkwürdigkeiten (1804); 5) zur allgemeinen Zeitung der Merkwürdigkeiten (1805); 6) zum Unbefangenen (Burgsteinfurt 1805-1808); 7) zum Argus (Dorften 1805 u. 1809); 8) zum Preuffischen Hausfreund (1806); 9) zu Karl Reinhold's allgem deutschen Theaterzeitung (1808); 10) zudessen Archiv für Theater, Literatur und Kunst (1809 1810); 11) zum Bergischen Archiv (1809. 1810); 12) zur Mimigardia (1809 - 1812); 13) zum Eos (1810); 14) zum Westphälischen Anzeiger (1810. 1811. 1815); 15) zu den Hamburgischen Unterhaltungsblättern (1811); 16) zu

- RATHMANN (H.) starb am 14 März 1821. (Ward feit 1771 Lehrer am Pädagogio zu Halle, 1774 Rector zu Neuhaldensleben, 1777 Pastor zu Klofter Bergen, 1816 Consistorialrath). §§. Beyträge zur Encyklopädie von Ersch und Gruber. Von seiner Geschichte der Stadt Magdeburg erschien des 4ten Bdes 1ste Abtheil. 1806, 2te Abtheil. (mit 1 Kps.) 1816. Vgl. Heinr. Rathmann; eine biograph. Skizze vom Superint, Aug. Theod. Abel. Ersurt 1822. 8. (Stand vorher in den Sächs. Provinzialblättern 1821. Aug. S. 118-133).
- 10 B. RATHSMANN (A. J.) seit 1811 ordentlicher Profess. der Philosophie (zu Breslau).
- von RATSCHKY (J. Fr.) war zuletzt 1806 Hofrath bey der Finanzsection, und 180. Staatsrath. §§. Neuere Gedichte. Wien 1804. 8.
- 10 u. 15 B. RATZEBURG (Chr.) §§. Von seinem Handbuch der Zoopharmakologie besorgte D. E. L. Schularth 1821 die 2te umgearbeit. Auflage des 1sten Theils (auch unt. d. Titel: Handbuch der Apotheker- und Receptirkunst).
- RATZKT (J... F... N...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Logarithmische Tabellen zur leichten Berechnung der St. Petersburger Course auf Hamburg, Amsterdam, London, Paris und Wien.

  Lübeck 1810. 4. Logarithmen Tafel für kausmännische Berechnungen, nebst der Anweisung zu deren Gebrauch. Hamb. 1820. Fol. u. 8.

  (Daraus erschien noch 1821 ein kurzer Auszug, Fol. u. 8).
- RAU (Ambrolius) D. der Philos. und ordents. Professor der Naturgeschichte und Oekonomie auf der Universität Würzburg: geb. daselbst am 7 Mörz 1784. SS. Progr. über den technischen Theil der Salzwerkskunde. Würzburg 1809. gr. 8. Enu-

Enumeratio Rosarum circa Wirceburgum et pagos adjacentes sponte crescentium, cum earum definit., descript. et synonymis, secundum novam methodum disposita et speciebus varietatibusque novis aucta. Norimb. 1816. 8 m 1 Kpf. Lehrbuch der Mineralogie. Würzburg 1818. gr. 8. m. 1 Kpf. Bemerkungen über das naturhistorische Mineralsystem des Hrn. Friedr. Mohs. ebend. 1821. gr. 8.

lAU (Chr.) flarb am 22 Januar 1818. (Ward 1774 ausserordentl. 1778 wirklicher Assessor des Oberhofgerichts, 1790 Profess. der Institutionen, 1793 Profest. der Pandekten, 1796 Profest. Codicis, 1800 Prälat im Domstift Merseburg, 1811 Oberhofgerichtsrath und Senior der Juristenfacultät). Progr. Observatio jur. civ. qua adversus Heineccium oftenditur, Digesta composita esse etiam ex scriptio JCtorum Hadriano Imperatore anteriorum. Lipf. 1809. 4. Progr. Observ. jur. civ. origo discriminis inter res facras, religiolas et lanctas, adversus Augustinum a Leyler. ibid. 1810. 8. Progr. Oblerv. jur. civ. actione negotiòrum gestorum mandatarium, qui fines - mandati egressus est, adversus mandantem experiri non posse ostenditur. ibid. 1811. 4. Observ. jur. civ. de Novellarum Justineani versionis latinae auctore atque aetate. ibid. 1813. 4. Progr. Observ. jur. feudalis, Vasallum.thesaurum, quem ipse in fundo invenit, totum sibi vindicare posse, ostenditur. ibid. 1813. 4. De origine communis Saxonum manus. ibid. 1816. 4. - Vgl. Kreussler S. 29. 30 (wo auch fein Bruftbild befindlich ift).

on RAU (Ch. G.) ftarb im Decbr. 1812. (War pensionirter Premierlieut und seit 1779 Lehrer der Mathematik beym Cadettenkorps gewesen). Geb. zu Schmiedeberg am 4 Fanuar 1746. — Vgl. Haymann S. 255. 256.

## RAU (El.) ift längst gestorben.

- 20 u. 15 B. RAU (G. M. W. L.) jetzt Hofrath und Phyfikus zu Lauterbach im Grofsherzogth. Heffen. §§. Handbuch zur Erkenntnis und Heilung der Hämorrhoiden. Giessen 1821. 2 Thle. gr. 8.
- RAU (Johann Joleph Nicolaus) Licent. der Theologie und Pfarrer zu Groffenrindarfeld im Grofsherzogth. Baden: geb. zu . . . am 6 Decbr. 1747. §§. Annotationes quaedam de historia theologiae dogmaticae a Christo nato ad Carokum Magnum. Würzburg 1781. 4. Setzte fort: . . . Hoffmann's neue kurzgefaste Erdbeschreibung nach den vier Theilen der Welt. 2ter Band: Afrika, Asien, Amerika. ebend. 1783. 8. Biblische Geschichte für Kinder. ebend. 17. . 8. — Vgl. Felder Th. 2.
- RAU (Karl David Heinrich) Sohn von Joh. Wilh. und Bruder von G. M. W. L.; D. der Philes. und seit 1822 ordentl. Professor der Nationalükonomie und der Staatswissenschaften zu Heidelberg (zuerst Privatdocent der Cameralwissenschaften zu Erlangen, 1818 ausserordentl. Profess. derselben und zweyter Universitätsbibliothekar, zuletzt auch ordentl. Professor): geb. zu Erlangen am 23 Novbr. 1792. §§. Ueber das Zunftwelen und die Folgen seiner Aufhebung. Eine von der königl. Societät der Wissenschaften in Gottingen gekrönte Preisschrift; im Hannöver. Magazin 1815. Januar. 2ter mit vielen Zufätzen vermehrter Abdruck. Leipz. 1816. 8. 3ter 1820. Diss. primae lineae historiae politices s. civilis doctrinae. Erlang. 1816. gr. 8. Pr. Ueber den Luxus. ebend. 1816. gr. 8. Heinrich Storch's Handbuch der Nationalwirthschaftslehre; aus dem Franzöl, mit Zulätzen. Hamburg 1820. gr. 8. (Die Zusätze find auch besonders Ansichten der Volkswirthschaft, zu haben). mit besondrer Beziehung auf Deutschland. Leipz.

5

- 1821. gr. 8. Malthus und Say, über die Ursachen der jetzigen Handelsstockung; aus dem Engl. und Französ übersetzt. Hamb. 1821. 8. Ueber die Größe der Landgüter; in Fr. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthsch. B. 14 (1818) S. 278-283. Antheil an Ersch und Gruber's Encyclopädie der Wissenschaften.
- RAU (Sebald Fulco Johann) starb 180. Vgl. Leben und Charakter D. Sebald Fulco Johann Rau's, von Joh. Teissedre Lange; aus dem Holländischen von Magdalene Henriette Esser, geb. Rau. Mit Vorrede und Anhang von G. W. Lorsbach. Siegen 1811. 8. Ebendies. Schriftstellerin übersetzte Rau's Predigten über verschied. Texte der heih Schr. aus dem Französ. Herborn (Marb.) 1811-1812. 2 Bde. gr. 8.
- von RAU (...) königl. Preuss. Capitain zu .... geb. zu ... §§. Der Krieg der Verbündeten gegen Frankreich in den Jahren 1813, 1814 und 1815; als Erläuterung der beyden Tableaus, welche die Schlachtplane jenes Krieges darstellen. In gedrängter Kürze entworfen von den kön. Preuss. Capitains von Rau und Hönel von Cronenthal, und herausg. von C. Vetter. Berlin 1821. 2 Bde. gr. 4. (Es giebt von diesem Werk 5 Ausgaben).
- RAUCH (Greg.) starb im Jahre 1811 (nachdem er 1791 zum Abt seines Klosters erwählt worden war): geb. zu Andechs am 22 Julius 1747. §§. Synopsis philosophiae corporum. . . . 1783. 8. Entwurf der Kürperlehre. . . . 1785. 8. Naturlehre mit Vorbereitung und Anwendung in Sätzen entworfen zu Neuburg. Ingolst. 1786. 8. Dist. theoria motus. . . . 1787. 4. Dist. de philosophiae et matheses cum studiis monasticis nexu. . . . 1792. . .
  - RAUCH (Ignatz) Pfarrer zu Thülen im Herzogthum Westphalen seit 1815 (zuvor seit 1808 Professor

am Gymnalio zu Sitten in Wallis, und 1810 Capellan zu Brilon): geb. zu Störmede im Herzogth. Westphalen am 30 Julius 1786. §§. \* Julius der Martyrer; ein Trauersp. in 3 Ausz. Auf öffentl. Schaubähne aufgesuhrt von der studirenden Jugend zu Sitten in Wallis den 11ten und 13ten Augustmonat 1809. Sitten 1809. 4. — Vgl. Seiberz Th. 2.

RAUCHENSTEIN (Rudolph) Mitglied des philolog.

Seminars zu Breslau: geb. zm... in der
Schweitz... §§. De orationum Olynthiarum
ordine. Praefatus est Franc. Passow. Accedit
fasciculus observationum philologicarum et criticarum in Demosthenis Philippicas. Lips. 1821. gr. 8.

## RAUFER (A. K. G.) flarb 180.

15 B. von RAUMER (Fr. L. G.) D. der Philos. und seit 1819 ordentl. Professor der Geschichte und Staatswiffenschaft, auch Mitglied des Obercenfurcollegii zu Berlin. (Seit 1801 Referendar, hierauf angestellt im Büreau des Staatskanzlers Fürsten v. Hardenberg, 1808 Regierungsrath, 1811 ordentl. Profest der Geschichte und Staatswirthschaft zu Breslau), Geb. zu Wörlitz am 14 Februar 1781. §§. \* Sechs Dialogen über Krieg und Handel. Hamburg 1816. 8. dationes in Lohmeieri et Gebhardii tabulas genealogicas dynaftiarum Arabicarum et Turcicarum; accedunt XVIII tabulae recens compositae. Addita est epistola Frid. Wilken ad auctorem. Heidelberg. 1811. gr. 4. Die Reden des Aeschines und Demosthenes über die Krone, und für und wider den Ktesiphon; übersetzt. Ber-Handbuch merkwürdiger lin 1811. gr. 8. Stellen aus den lateinischen Geschichtschreibern des Mittelalters. Breslau 1813. gr. 8. reise nach Venedig. Berlin 1816. 2 Thle. 8. Vorlesungen über die alte Geschichte. 1891. 2 Thle. gr. 8. - Auffatze in der Urania. -

Recensionen in den Heidelberger Jahrbüchern, im Hermes und in den Wiener Jahrbüchern der Literatur.

- m RAUMER (Karl Georg) Bruder des Vorigen; königl. Preuss. Bergrath und seit 1819 ordentl. Professor der Mineralogie zu Halle (nachdem er seit 1811 eine gleichmällige Professur zu Breslau bekleidet hatte): geb. zu Wörlitz am o April 1783. SS. Geognoftische Fragmente Nürnb. 1811. gr. 8. m. 1 Charte. Der Granit des Riesengebirges und die ihn umgebenden Gebirgsfamilien; eine geognostische Skizze. Berlin 1813. gr. 8. m. 1 illum. Charte. Mit Christ. Mor. v. Engelhardt: Geognostische Umrisse von Frankreich, Grossbritanien, einem Theile Teutschlands und Italieas. ebend. 1815. gr. 8., m. 1 illum. Charte. Mit Ebendemselben: Umriffe einer mineralog. Geographie von Frankreich. Grossbritaniens, einem Theile Teutschlands und Italiens. ebend. 1816. gr. 8. m. 1 illum. Vermischte Schriften. ebend. 1819. Das Gebirge Nieder-1822. 2 Bde. gr. 8. schlesiens, der Grafschaft Glatz und eines Theils von Böhmen und der Oberlaufitz, geognostisch dargestellt. ebend. 1819. gr. 8. m. Chart. fuch eines ABC - Buchs der Krystallkunde. 1 Bd. ebend. 1821. gr. 8. m. K. Nachträge dazu. 1822. m. K. - Vorrede zu: R. Wakkernagel's Netzen zu Krystallmodellen. 1 Heft. (Beil. 1822. gr. 8).
- AUP ACH (Ernft) Bruder des Folgenden; D. der Philos. und Privatgelehrter, jetzt auf Reisen. (War seit 1807 Privatlehrer zu St. Petersburg, 181. kaiserl. Russischer Hofrath und Profess. der deutschen Literatur und Geschichte am dasigen Gymnasium, und nahm 1821 seine Entlassung). Geb. zu Straupitz in Schlesen. . . §§. Rede an die Deutschen im Triumphe Russlands . . . . 1813. 8. An das deutsche Vaterland. Ohne Jahrzahl und Druckort (um 1814). 8. Timo-

moleon, der Befreyer; ein dramatisches Gedicht. St. Petersb. u. Halle 1814. 8. Dramatische Dichtungen. Enthaltend: 1) Timoleon. der Befreyer; 2) Lorenzo und Caecilia; 3) die Fürsten Chawansky, Trauersp. Liegnitz 1818. gr. 8. ste verbell. Aufl. 1821. Die Erdennacht; ein dramatisches Gedicht in 5 Abtheilungen. Die Gefesselten; dra-Leipz. 1820. gr. 8. matische Dichtung in 5 Abtheilungen, mit einem Die Königinnen; Prolog. ebend. 1821. 8. ein dramatisches Gedicht in 5 Akten. ebend. 1822. 8. — Gedichte im Morgenblatt 1815 u. 1818. - Poëtische Beyträge zu Fr. Rochlitz'ens jährlichen Mittheilungen, und andern ähnlichen Sammlungen.

15 B. RAUPACH (Johann Friedrich) flarb am 11 April 1819. War D. der Philos. und seit 1810 Professor der Mathematik und Physik, auch Lehrer der französ. Literatur an der Kitterakademie zu Liegnitz (nachdem er seit 1790 Hauslehrer beym Senator und General v. Nowofiltzoff in St. Petersburg gewesen war): geb. zu Straupitz in Schlefien am 1 Fulius 1775 §§. \*Baron Vanini und Rosemont. Berlin 1796. 8. Disquisitio ana-Disquisitio analytica circa Cissoidem. P. I. Halae 1806. 4. \* Durchflug eines Humoristen durch Deutschland, die Schweitz und das füdliche Frankreich. Breslau 1811. 8. Die Elemente der Algebra und Analysis, nebst ihrer Anwendung auf die Geometrie; ein Lehrbuch für Gymnalien und den Privatunterricht. ebend. 1816 gr. 8. m. 3 Kpft. Die Theorie der geographischen Netze, oder der Entwerfungen der Kugelfläche; ein Kompendium für Landkartenzeichner und für den Unterricht angehender Geographen. Liegnitz 1816. gr. 8. m. 4 Kpft. Grundriss der Dynamik. oder der mathematischen Lehre von den Wirkungen der Kräfte auf Punkte und auf homogene Teste Massen. Ein Leitfaden für den Vortrag und das eigene Studium, welcher einige Kenntnis

der höhern Analysis voraussetzt. Halle 1819. gr. 8. m. 3 Kpst. — Beyträge über die Gnomonik in Ersch und Gruber's Encyklop. — Vgl. Chr. Fürchteg. Becher's Einladungsschrift, zum Andenken an D. Joh. Fr. Raupach. Liegnitz 1819. 8. Allgem. Lit. Zeit. 1819. Nr. 245.

- \*\*AUSCHENBUSCH (Hilmar Ernst) starb 181. War Prediger zu Elberfeld: geb. zu . . . §§. \* Auserlesene biblische Historien aus dem alten und neuen Testamente, nach Hübner. Duisb. 1807. 8. 2te Ausl. Schwelm u. Duisburg 1810. . . . 5te 1817. 6te Essen 1818. . . . 8te Schwelm 1821. Nach seinem Tode erschienen: Hinterlassene Predigt-Entwürse. Elberseld 1818 (4817). gr. 8.
- LAUSCHNICK (Gottfried Peter) D. der Med. und, prakt. Arzt zu Elberfeld: geb. zu Königsberg in Preussen . . . §§. \* Ph Rosenwalls Bemerkungen eines Russen über Preussen und seine Bewohner. Gesammelt auf einer im Jahre 1814 durch dieses Land unternommenen Reise. Nebst Auszügen aus dem Tagebuche eines Reisenden über Norddeutschland und Holland. Mainz \* Ph. Rosenwalls malerische Anfichten und Bemerkungen; gesammelt auf einer Reise durch Holland, die Rheinländer, Baden. die Schweitz und Wirtemberg. ebend. 1818. 2 Thle. 8. Gespensterlagen. Marburg 1818. 1819. 2 Bde. 8. \*Königskerzen; eine Sammlung romantischer und abentheuerlicher Erzählungen vom Verfass, der Gespensterlagen. \* Päonien; eine Mainz 1819. 2 Thle. 8. Sammlung von Erzählungen, Mährchen, Sagen und Legenden vom Verfall. der Gespensterlagen. ebend, 1820. 2 Bdch. 8. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Vorzeit. Marburg 1822. gr. 8. - Geschichte des deutschen Ordensstaates in Preussen; in Justi's Taschenbuch, Darftellung des ritterlidie Vorzeit, 1820. chen Ordens der Tempelherren; ebend. 1821.

- S. 165-315. Geschichte der Entstehung und ersten Begründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Tzschudi; ebend. 1893. S. 33-84. St. Hanno, Erzbischoff von Köln und die Bürger von Köln; ebend. S. 209-225.
- 15 B. BAUTENBERG (J. H. E.) jetzt Advocat zu... §§. Homerische Fibel. Etymologischer Cursus, mit 5 Tabellen. Schnepfenthal 1816. 4. Das griechische Zeitwort, nebst 15 Tabellen für den Selbstunterricht. ebend. 1819. 8.
- RAUTENKRANZ (Joseph) Pfarrer zu Sedletz im Königreich Böhmen seit 1812 (nachdem er seit 1798 - 1809 einige Kapellanstellen versehen hatte, 1803 Lehrer der böhmischen Sprache am Lyceo zu Königgrätz, und, nach Verwaltung einiger Katechetenstellen, seit 1808 Director der Hauptschule zu Neuhof gewesen war): geb. zu König-grätz am 2 May 1776. SS. Uebungen im grätz am 2 May 1776. SS. Uebungen im Teutschsprechen. Ein Versuch, durch praktische Anweisung nach einer stufenweisen Ordnung den cechischen Schülern in teutschen Schulen das Teutschsprechen zu erleichtern; auch für die Teutschen im Cechischsprechen brauchbar. Prag 1808. 8. ste verm. Aufl. 1810. 3te verheff. und verm. 1810. Die deutschen unregelmässigen Zeitwörter zur leichtern Erlernung derselben, in 15 Klassen geordnet. ebend. 1809. 4. -Uebrigens hat er nicht nur (von 1795-1813) mehrere Schriften und kleine Piecen ins Böhmische übersetzt, sondern auch zu verschied. böhmischen Zeitschriften Beyträge geliefert. -Vgl. Felder Th. 2.
- RAUTERT (Friedrich) könig!. Preuss. Sustitzcommissair zu Cleve (zuerst seit 1803 Regierungsreferendair zu Münster, seit 1805 Stadt und Landrichter zu Hattingen in der Grafschaft Mark, und
  180. Maire daselbst): geb. zu Hattingen 178.

  \$\$. Maurer-Lieder. Essen u. Duisburg 1819. 8.

  \* Jahr-

\* Jahrbücher der Erinnerungsfeste alter westphälischer Musensöhne. 1 Hest. Hamm 1822. gr. 8. — Gedichte in Rassmann's Mimigardia 1811, und Beyträge zum Hermenn, Zeitschrift von und für Westphalen (1815 u. ff.) und zum rheinischwestphälischen Anzeiger. — Vgl. Rassmann und ster Nachtrag.

AVE (A.) seit 1805 Director des fürstl. Salmsschen Sanitätscollegii: geb. zu Ahaus unweit Münster am 23 Februar 1770. SS. Klinische Bemerkungen mit jedesmaliger Hinsicht auf die Theorie der Heilkunde. Münster 1802. . . - Beyträge zu Mor. Kaf. Pothmann's westphälischer Chronik (Bückeburg 1793), zum Münsterischen allgemeinen Wochenblatt (1793 - 1795), zum Argus (Dorsten 1805), zum Unbefangenen (Burgfteinfurt 1806. 1808), zum weftphälischen Anzeiger (1810, 1811) und zum Hermann, Zeitschrift von und für Weftphalen (1815). - Recensionen in den Mainzer gel. Anzeigen (1791) und Hartenkeil's und Metzler's medizinisch - chirurgischer Zeitung (1795. 1796). - Vgl. Rassmann und eter Nachtr.

## IYMUND (Franz Joh.) flarb 180.

- ATMUND (Johann) Pfarrer an der St. Marienkirche zu Prag: geb. daselbst am 3 Nov. 1737. §§. Sonntagspredigten. Prag 1789. 2 Bde. 8. Festtagspredigten. ebend. 1792. 2 Bde. 8. Solitudo sacra sacerdotis christiani. ibid. 1795. 3. — Vgl. Felder Th. 2.
- B. REBENTISCH (J. F.) flarb am 1 May 1810. War prakt. Arzt zu Landsberg an der Warthe (vorher Pensionair-Chirurgus zu Berlin): geb. zu Landsberg a. d. W. 1762.
- EBMANN (A. G. F.) seit 1816 Präsident des königl.

  Bayr. Oberappellations Gerichts zu Zweybrücken
  (vorher seit 1811 Präsident des kaiserlichen Ge19tes Jahrh, 7ter Band, R

richtshofes zu Trier). SS. \*Leben und Thaten des jüngern Herrn von Münchhaufen, wohlweisen Bürgermeisters zu Schilda. Thorn 1795. 8. Neue unveränd. Ausg. Hamb. 1817. 8. gazin für deutsche gerichtliche und Polizeybeamte, welche sich mit der franzöl peinlichen Gesetzgebung und dem Gerichtsgange in peinlichen Sachen bekannt zu machen wünschen. In zwanglosen Heften. 1sten Bdes 1-3ter Heft. Mainz 1812. 8. 2ten Bdes 1-3tes Heft 1813. (Aus dem ersten Bde ward befonders abgedruckt: Ueberficht aller Vergehen und Verbrechen, die in Hinlicht auf Conscription vorkommen, und der darauf anwendbaren Strafgesetze). - Bey der Schrift: Damian Hessel, ist nach dem Worte zerstören hinzufügen: und sein Eigenthum gegen sie zu sichern, und einigen Winken für Polizeybehörden. Uebrigens erschien davon 1811 sowohl die ate durchaus umgearbeit. vermehrte und verbest. Auflage nebst einigen Beylagen, als die 3te weiter umgearbeit Auflage. - Die im 6ten Bde aufgeführten Flugschriften: Beantwortung und Prüfung u. s. w., Vorläufiger Aufschlus über mein fogen. Staatsverbrechen, und Die Wächter der Burg Zion find ebenfalls anonym erschienen.

REBS (Christian Gottlob) Dr. der Philosophie und seit 1799 Cantor und Musikdirector an der St. Michaeliskirche, auch 4ter College an der Stiftsschule zu Zeitz (vorher seit 1798 Conrector zu Reichenbach im Voigtlande): geb. źs Ro/sleben am 23 August 1771. SS. Wie durch die Betrachtung der Natur Kinder zu Gott geführt werden können; eine Predigt. Leipz. Praktische Anleitung zum Rech-1798. 8. nen nach Pestalozzi's Lehrart. Für Schullehrer. Seminaristen und alle, die diese Methode näher kennen lernen wollen, mit einer vollständigen Beyspielsammlung. Zeitz 1813. 8. ste verbest. Aufl. 1816. 3te sehr verm. und verbest. 1810. Das Bild unserer Zeit. Ein Wort zur Beherzi-

gung, vornämlich für die jüngere Mitwelt. ebend. 1814. 8. Die Thränen guter Menfchen; Predigt am 10ten Sonnt. nach Trinit. auf einer Ferienreise gehalten. Altenburg 1814. 8. Drey Worte des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung; oder letzte Ermahnung eines Lehrers an die Jugend vor der Feyer des heiligen Abendmahls. Zeitz 1815. 8. ste verm. und verbell. Aufl. 1821. Tägliche Betrachtungen und Gebete am Morgen und Abend, nach der Zeitfolge der Jahreszeiten. Zur Erweckung und Belebung des religiösen Sinnes und der Empfindung für das Schöne; besonders der erwachsenen Jugend geweiht. Nebst einer Vorrede von 3. Chr. Dolz. Leipz. 1816. gr. 8 (Sind 1820) nachgedruckt worden). Naturlehre für die Jugend nach der Elementarmethode. Für Freunde und Lehrer dieser Wissenschaft, als ein neues Hülfsmittel zur Uebung der Denkkraft ihrer Zöglinge. Leipz. 1817. m. Holzschn. 8. fer Andenken auf Erden; eine Predigt am iften Sonnt. nach Trinit, zu Wehlitz gehalten und zum Besten einiger jetzt schwergedrückter Bürgerfamilien zu Zeitz herausgegeben. ebend. Anweilung zum Rechnen für Leh-1817. 8. rer und Lernende. Mit besondrer Hinsicht auf , die Elementarmethode. 1ster Cursus, das Kopfrechnen. ebend. 1819. 8. ster Cursus, das Tafelrechnen. 1890. Was fordert die Zeit von den Schulen? Ein Versuch zur Beantwortung dieser Frage. Für Freunde des Schul - und Erziehungswesens und alle Mitglieder des Lehrstandes zur Prüfung und Beherzigung. Nebst einer Rede am Grabe eines verdienstvollen Lehrers. ebend. 1820. 8. Kurzer Auszug aus der praktischen Anleitung zum Rechnen nach Pestalozzischer Lehrart; für Schulen bearbeitet. Zeitz 1820. 8. Andachtshuch für die Jugend, oder Erhebungen des Geißes und Herzens; in Gebeten, Betrachtungen und Liedern für die Schule und das Haus. Leipz. 1891. 8. Rа PrakPraktische Anleitung zu Denk- und Sprachübungen, oder Anweisung zur Kenntniss und Behandlung der deutschen Sprache in fortschreitenden Uebungen und zum Gebrauch in Schulen beerbeitet. ebend. 1821. 8. — Proseische und poetische Beyträge zu dem Reichsanzeiger; zur Wohlfahrtszeitung; zu Guts Muths Bibliothek der pädagog. Literatur; zu Dolz'ens Jugendzeitung; zu den Erfurter Erholungen; zu Vater's Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erbauung; und zur Abendzeitung. — Recens. in der kritischen Bibl. und in der Prediger-Literat.

- Freyherr von RECHBERG (Karl 2) königl. Bayr. Kammerherr zu München: geb. zu . . . §§. \* Les peuples de la Russie, ou déscription des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l'empire de Russie, accompagnée des figures colorées. Tom. I. Paris 1813. gr. Fol. avec 48 tables en taille doux.
- 16 B. RECHBERGER (G.) §§. Anleitung zum geiftlichen Geschäftsstyl in den ößerreich. Staaten, mit vielen Beyspielen, vorzüglich für Seelsorger. Linz . . . 8. . . . 3te, mit Rücksicht auf das neue bürgerl. Gesetzbuch bearbeitete und verm. Ausl. 4te verm. Ausl. 1819. Von seinem Handbuch des ößerreich. Kirehenrechts erschien 1816 die 3te mit Rücksicht auf das neue bürgerl. Gesetzbuch vermehrte Ausl. so wie von dem Enchiridion juris eccles. Austriaci 1819 edit. secunda nevi codici adoptata et locupletata. Viele Ausstätze in Freindaller theolog. Monatsschrift. Vgl. Vaterländ. Blätter für den österreich. Kaiserstaat 1809. Bd. 1. Nr. 4.
- RECHE (J. W.) seit 1817 königl. Preuss. Consistorialrath in Köln. §§. Gab heraus: Bergisches Gesangbuch. Mühlheim 1809. 8. Philalethia; eine Zeitschrift für Lehrer und nachdenkende Freunde der Religion. In Verbindung mit meh-

rern Gelehrten herausgegeben. 1 Bd. 1-3 Heft. Duisburg u. Essen 1811. gr. 8, (NB. Ist eine Fortsetzung der Natorpischen Quartalschrift für Religionslehrer), Evergesia, oder Staat und Kirche in Bezug auf die Armenpslege. Essen 1821. 8.

- oh der RECK (F. G.) §S. Nützliches Allerley, oder der Rathgeber in häuslichen Angelegenheiten, und in Nothfällen. 1 Band. Hannov. 1822. gr. 8.
- on RECK (J. J. C.) seit 1812 Registrator des Unterdonaukreises zu Passau.
- \*\*TECK\*\* (Johann Stephan) evangelischer Prediger zu Neuwied seit 1813 (vorher seit 1807 dritter Lehrer am Gymnasio zu Schleusingen, und seit 1809 Diacon. daselbst): geb zu Suhl 178. §§. Die Jubelseyer des Herrn Profess. und Rectois M. Albrecht Georg Walch, nebst der in der Kirche gehaltenen Rede, den Gebeten, dargebrachten Gedichten, Namen der Theilnehmer, und einer Danksagung des Geseyerten; zusammengestellt von u. s. w. Schleusingen 1811. 8.
- reyfrau von der RECKE (C. E. C.) Lebt seit 1819 in Dresden. (Sie erhielt vom oten bis 11ten Jahre ihre Erziehung in dem Hause ihrer Grossmutter, der Starostin v. Korf, kehrte (1767) in das väterliche Haus zurück, und vermählte sich im May 1772, nach dem Wunsche ihrer Verwandten, mit dem Freyherrn von der Recke, trennte sich aber, nach erlittenen vielfachen Kränkungen, im J. 1775 vom Letztern und hielt sich bis zum J. 1796 gewöhnlich in Mitau auf. Seitdem lebte sie abwechselnd in Dresden, Löbichau bey Altenburg, und Berlin; unternahm in den Jahren 1804 - 1806 eine Reise nach Italien, und hielt sich sodann in Altenburg auf). Geb. zu Schönburg in Curland am 20 May 1756. SS Bruchstücke aus dem Leben Christoph Friedrich Nean-R<sub>3</sub>

30. Personnentur un Tech im Trange i. Bortia isa. c MEICHTE: LETHING, ON The long later took to me mit comme Automor explained the Pil In itrane A maia phymius die more... .Esseuch 3the total track their Tree Jentlemanns mai Agen's taking a sex about ma in 1900. Fee-the finer latte me that Jerie 1815 at 1 Window Industrial test guest Menicones und goden Confiler: a Valenci: men :ent Mer-AND COLUMN TO THE WAY WAS And 3 re so, Level Int There are Continuitation studies. subsections on inper mentigen seneren neut einer Imies de ikn segengset einen Gönner und Freursen 1777; in Wilcher : komme Beri. 1805. The Aus sinem sock ingestruction femilineis: "Briefe sue iniien: in Jon. 3a, Rocke whehentl. Cutermit. H. z. Minni (Jog. 3) S. 1/11. 20年244 范1. 4. 压名生物 dass winishrigen Visitchens en inre Mutter: in Know Che - Souther Sungrin Beri. 1913. 31. Die Gelengennehmung des letzten Linies von Polan; in Waylendraund B. 1 Laive 1922 3) 8. 190 - 214 - Gerficine in Becker's Talithenhack his des gelell. Verenigen i 1800. 1802. 1804. 1307. 130条 130点 1511. 经江西西亚亚); indefin Renchinages; in Ulr. v. Schierzenbach's Livenia (1807); und in Vater's lahrbuch der haust Anducht. - Vgl. Zeitgenoffen Heft 11. 8, 7-76.

von RRCKR (Johann Priedrich) kaiferl. Raff. Hofrath and foit 1801 Rath am Kameraihofe zu Mitam (zwerk Archiv- und Lehnsfecretair dafelbit, und foit 1706 (200vernements- Regierungsfecretair): gab. dafelbit am 1 Angul 1764 SS. \*Thomas Hidran Ehit - Liv- und Leuländische Goschichte.
1 Theil. Mitau (Berlin) 1794 gr. 4 (Auch ant. A. Tital: Sagamlung Ehit - Liv- und Kurländischer

scher Geschichtschreiber. 1 Bd). \* Mitau; ein historisches Gedicht aus dem 17ten Jahrhundert, von Christian Bornemann, Rector zu Mitau. Neue mit Anmerkungen versehene Ausg. Mitau 1802. 4. Wöchentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Russland. ebend. 1805-1807. 6 Bde. 8.

- LECKFORT (Johann Heinrich) Canonicus und Pfarrer zu Borghorft im Münfterischen seit 1811 (vorher seit 1800 substit. Kapellan an der St. Lambertskirche zu Münster, und 1805 Kapellan an der St. Martinskirche daselbst); geb. zu Münster am 29 Januar 1776. §§. Zwo Anreden, 1) an die Landwehrpflichtigen am Tage vor der Lolung, 2) an die Landwehrmänner vor dem Eidschwur; herausg, nebst einem Ahmarschlied der Landwehrschaft von Bernh. Jos. Ecker. Burgsteinfurt Rede bey der Vereidung des Landsturms des Kantons Steinfurt auf dem Heiligenfelde bey Laer im Münsterischen; herausg. von Bernh. Jos. Ecker. ebend. 1815. 8. - Einige anonyme Beyträge zum westphäl. Anz. (1806). -Vgl. Felder Th. 2. Rassmann u. 1. 2ter Nachtr.
- REDDELIEN (Johann Christian Ludwig) starb : **B**. am 9 Noubr. 1819. (War zuerst 1783 Apothekergehülfe zu Rostock, 1786 Provisor zu Moskau, und 1701 zu Orel. Ward, nach beendigten medicin. Studien, 1704 prakt. Arzt zu Wismar (nicht Weimar), 1803 Subphysikus, 1816 Physikus). Geb. zu Rostock am 19 Octbr. 1761. §S. Diff. inaug. (praes. J. Chr. Loder) chemico-med de taxo baccata. Jenae 1794. 4. Versuch einer Beantwortung der Frage: Ift dem Arzte das Studium der Erfahrung Anderer nützlich und nothwendig, und durch welche Mittel können die Hindernisse, die sich ihm dahey oft in den Weg legen, am sichersten gehoben werden? Nebst einer Nachricht von den verschiedenen, hin und wieder bestehenden medicinischen Insti-

tuten überbemet, und den Mecklenbungilahen naturhidarilah - mechainilah - limererilahen. Gelelilaheten insbelandre. Batneburg u. Limehung 1809. A. — Antheil an einigen medicin. Journalen. — Vgl. Jen. Lit Zeit. 1820. Intellikl. Sept. Nr. 61.

- Broghert von REDEN (Franz) Muigh Hamilton. Geheimer Rath und Gefondter zu Rom (früher in gleicher Qualität zu Stuttgart und Karlsruhe): geb. zu... \$\$ Verfuch einer kritischem Entwickelung der Geschichte des hörnemen Siegfrieds, oder Sigunds des Schlangentüdters, und der Bestimmung der Epoche seines thatenreichen Lebens, Karlsruhe 1819. 8.
- 11 B. von REDEN (Philippine) geb. Freen Knigge.
  Lebt zu Hamela als Gemaklin der utnig! Hannöver. Generals von Reden. §§. \*Minnerliebe,
  Brauenharz. Eine Geschichte, mach dem Engl.
  der Mrs. Opie frey bearbeitet. Leipz. 1821. 8.
- REDENBACHER (F... J...) Licentist der Rechte und seit 1816 Oberlandesgerichtsrath zu Münster: geb. daseibst 177. SS. Zu F. J. Bertuch's neuer Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreibungen hat er den 1sten Band, enth. Sir Georg Stuart Machenzie's Beise durch die Insel Island im Sommer 1810. Nach der sten Ausgabe des engl. Originals (Weimar 1815. gr. 8) übersetzt. — Vgl. Rasemann Nachtr. 5.
- REDENBACHER (Michael) starb am 16 Nov. 1816.
  War königl. Bayr. Confisterialrath, Dekan und
  Distriktsschulen-Inspector zu Pappenkeim (vorher
  Schloseprediger daselbst): geb. zu... SS. Catechismus der evangelisch-christlichen Lehre,
  oder christlicher Religionsunterricht für die
  evangel. Jugend der Grafschaft Pappenheim. Pappenh. 1805. 8. (Er hat ein Werk über röm. Alterthümer in Teutschland hinterlassen).

- 5 B. REDER (M.) lebt jetzt zu Warendorf im Münflerischen: geb. zu Drensteinsurt 174. §§. Von
  seiner Uebersetzung der Elemente des Euklid
  erschien 1815 die ste Ausl. Vgl. Rassmann
  Nachtr. 2.
- 5B. REDL (A.) §§. Handlungs Gremien und Fabriken Adressbuch des öftreich. Kaiserthums für d. J. 1818. Wien (1819). gr. 8.
- IEDLICH (J. C. W.) ftarb als Amtsphysikus zu Rochlitz am 10 April 1807.
- REBER (E...) Pfarrer zu Helmsheim im Großherzogth. Baden: geb. zu... §§. Prüfung der Lehrgegenstände und der Lehrart für Volksschulen mit Bezug auf die Frage: Ist die Vereinigung der Kinder in eine Volksschule ohne Rücksicht der Religionsverschiedenheit pädagogischen Grundsätzen angemessen? Mannheim 1811. §.
- IEEBMANN (Jos.) ftarb am 13 Decbr. 1812. seit 1782 Curatkaplan zu Ratzenried im Bisthum Constanz. (Zuerst Jesuit, dann Lehrer der Philosophie zu Dillingen, hierauf Professor der Theologie zu Freyburg im Breisgau und in der Schweitz). Geb. zu Langenargen am Bodensee am 27 März 1730. SS. Quaestio magni apud philosophos momenti de primis veritatibus seu de primis principiis scientiae philosophicae, Fri-Quaestio theol, de bonis inburg. 1766. 8. certis. Friburg in Helvetia 1768. 8. cus inexcusabilis s. refutatio impiorum de divinitate religionis christianae dubitantium. ibid. Prolegomena ad theologiam scho-1771. 8. lafticam, correctam, pro usu candidatorum theologiae Friburgenfis in Helvetia, ibid, 1779. 8. Predigten auf einige Sonn - und Festage für christlich - katholische Zuhörer, hauptsächlich für das Landvolk. Augsb. 1807. 8. — Das rechtschaffne Exempelbuch neu aufgelegt (oder mit R 5 neuem)

neuem) felg. Titel: Erbuiliche und sonderbare Geschichten, gesammelt und mit nützlichen Anmerkungen begleitet. 1816.

## REERSHEMIUS (P. Fr.) if längst gestorben.

- REGEL (Pranz) starb zu Cronack am 9 Sept. 1803.

  War Benediktiner in der Abtey Banz: geb. zu
  Cronack am 25 (Ictbr. 1749. §§. Abhandlung
  über die Communion unter beyden Gestalten.

  Aus dem Franzöl des Jak. Ben. Bossut übersetzt; mit einer historischen Einleitung, verschiedenen Anmerkungen und einem Anhange
  über die Communion der Orientaler vermehrt.

  Bamberg 1780. 8. Vgl. Jäck.
- REGEL (Friedrich Ludwig Andreas) . . . zw . . . . geb. zw . . . . §§. Englische Chrestomathie, mit einer grammatischen Einleitung und einem Wörterbuche, Gotha 1810. gr. 8.
- REGENBOGEN (J... H...) ordentl. Professor der Theologie zu Leiden seit 1813 (vorher seit 1799 Profess. der Kirchengeschichte und Exegese zu Franecker, und seit 1812 ordentl. Profess. der Geschichte zu Leiden): geb. zu Schüttorp in der Grafschaft Bentheim ... §§. Commentatio de fructibus, quos humanitas, libertas, mercatura, industria, artes atque disciplinae per cunctam Europam perceperint e bello sacro. Amstelod. 1800. gr. 8. Lugd. Batav, 1819. gr. 8.
- REGIOMONTANUS (C. F.) Pseudonym. S. Korl Fried. Fenkohl (im 17ten Bde).
- REGIS (G...) Sohn des Folgenden. Lebt zu Breslau:
  geb. zu Leipzig... SS. Shake/pear's Timon
  von Athen, überletzt; im 8ten Bechen der Tafchenbibliothek der ausländ. Klassiker (Zwickau
  1821. 12). Noch einige Uebersetzungen aus
  Shake/peare; in F. L. Wachler's Philomathia
  Bd. 3, Nr. 9. (Breslau 1823. gr. 8).

REGIS

- REGIS (Johann Gottlob) Dr. der Philof. und Privatgelehrter zu Leipzig (feit 1780 Katechet an der
  Peterskirche zu Leipzig, 1783 Sonnabendsprediger an der Nicolaikirche, 1785 Prediger an der
  Georgenkirche, 1791 Subdiacon. an der Thomaskirche, 1798 Subdiacon. an der Nicolaikirche,
  1805-1816 Diaconus): geb. dafelbst 1759. SS.
  Casualreden. Leipz. 1816. 8. Salzmanns
  Zögling schreibt an seinen einzigen Zögling.
  ebend. 1816. 8. Vgl. Albrecht's Sächs. Predigergeschichte B. 1. S. 219. 220.
- 5 B. REGNER (C... G... lies: Karl Gottlob, nach andern: Christian Gottsried Ferdinand) ist Oeconom zu Chemnitz. §§. Theoretisch praktisches Oelbuch, oder die Behandlung ölreichen Samen und Früchte zur Bereitung des Oels, und die Benutzung der vegetabilischen, animalischen und mineralogischen Oele. Freyberg 1811, 8.
- EHBERG (A. W.) seit 1814 Geh. Cabinetsrath und seit 1816 Commandeur des Guelphenordens; auch Dr. der Philos.: geb. 1760. §§. Ueber den Code Napoleon und dessen Einführung in Teutschland. Hannover 1814 (1813). 8. Vgl. Convers. Lex.
- LEHE (I... C...) Schneidermeister zu Leipzig (?): geb. zu ... §§. Praktische Anweisung, auch ohne Kenntnis der Mathematik Kleider nach dem Maasse zeichnen und zuschneiden zu können. Leipz. 1822. 8. m. 1 Kpf.
- D. 11 u. 15 B. REHFUES (P. F.) seit 1819 königs.

  Preuss. Geheimer Regierungsrath und ausserordentlicher Regierungs Bevollmächtigter auf der Univers. zu Bonn seit 1818 (vorher seit 1814 Hosrath und Kreisdirector zu Bonn). SS. Gemälde von Neapel und seinen Umgebungen. Zürich 1808. 5 Bde. 8. Gab heraus: Süddeutsche Miscellen für Leben, Litteratur und Kunst. Tübingen 1811 1814. 4 Jahrgänge. gr. 4. Die Braut-

Brautfahrt in Spanien, Ein komischer Roman, nach Lautier frey bearbeitet. Berlin 1811. Beschreibung seiner im Jahre 2 Thle. 8. 1808 über Tyrol, Oberitalien, die Schweitz und Frankreich gemachten Reise. Frkf. a. M. 1812. 8. Spanien. Nach eigner Ansicht im Jahre 1808 und nach unbekannten Quellen bis auf die neueste Zeit. ebend, 1813, 4 Bde, 8. Reden an das deutsche Volk. 1ste Rede. Nürnb. 1813. 8. (2te Aufl 1814). 2te Rede. 1814. \* Die Oriflamme, oder der Pariser Enthusiasmus unter .Napoleon dem Groffen; eine Sammlung merkwürdiger vor der Aufführung dieser Oper in Paris gewechselten Briefe, als ein Beytrag zu der franzöl. Kunst, das Volk gegen sein eignes Herz und seinen Verstand zu bearbeiten. Nancy (Leipz.) Freyhr. v. Wimpfen Briefe eines 1814. 8. Reisenden, geschrieben aus England, Frankreich, einem Theil von Afrika und aus Nord-Aus dem Franzöl. Darmstadt 1814. 3 Bde. gr. 8. Gab heraus: Tagebuch eines deutschen Officiere (Ludw. v. Grolmann's) über feinen Feldzug in Spanien im Jahre 1808. Nürn-\* Ueber das Zunftwesen. Beberg 1814. 8. herzigungen für die Wiederherftellung der Zünfte, mit einem Anhang, die Grundlinien zu Errichtung von Handwerksschulen enthaltend. Bonn 1818. gr. 8. \* Antwort eines Rhein-Preussen auf J. v. Voss Sendschreiben eines Brandenburgers an die Bewohner Rhein-Preussens, bey Gelegenheit der S. Durchl. dem Fürsten Staatscanzler übergebenen Adresse. ebend. 1818. gr. 8. - Von den Briefen aus Italien erschien 1809-1810 das 3te und 4te Bdchen; desgl. von Plato in Italien 1800 u. 1811 der ste u. 3te Theil. — Stiergefechte in Madrid; im Morgenblatt 1808. Pallast und Gartenanlage zu Nr. 245. 244. Buen - Retiro in Madrid; Nr. 312-314. Meerenge von Mellina; ebend. 1810. Nr. 286.

LEHKOPF (Heinrich Wohlfarth, nicht K. W.), starb am 11 Julius 1814. War D. der Philos. und seit 1796 Pastor zu Globig bey Wittenberg (vorher seit 1788 Diacon. zu Wilsdruff): geb. 1764. §S. Gab mit Heinr. Aug. Schott heraus: Zeitschrift für Prediger, zur Belebung der Religiosität durch das Predigtamt. Leipz. 1811-1812. 3 Bde. jeder von 3 Hesten gr. 8.

REHM (Friedrich) Sohn von Herm. Friedr.; D. der Philos. und seit 1820 ordents. Profess. der Geschichte und dritter Universitätsbibliothekar zu Marburg (zuerst Privatdocent, und 1819 ausserordents. Profess. der Philosophie): geb. zu Immichenhain in Niederhessen am 27 Novbr. 1792. §§. Historia precum biblica, in publicum certamen civium Georg. August. scripta et praemio ornata. Goetting. 1814. 4. Setzte fort: M. C. Curtius Grundris der Universalhistorie. 2te Aust. Marburg 1819. 8. Handbuch der Geschichte des Mittelalters. 1 Theil. ebend. 1820. gr. 8.

LEHM (H. Fr.) SS. Wie der biedere Hesse seinen verehrten Landesregenten, dem ihm eine überlegene Kriegsmacht raubte, bey feiner Rückkehr ins Vaterland empfangen müsse. Eine Predigt über Pfalm 129, 1 - 5. Marb. 1813. 8. betbuch für den christlichen Bürger und Land- , mann, enthaltend Gebete auf alle Tage in der Woche, die hohen Feste und andre Verhältnisse des Christenthume. Cassel 1817. 8. Trauer - und Gedächtnisspredigt wegen des tödtlichen Hintritts Seiner königl. Hoheit des Churfürsten von Hessen, Wilhelm T. gehalten am 8 April 1821. ebend. (1821). 8. - i Von der Schrift: Zur Bildung guter zufriedener Gattinnen. erschien 1821 die ste Aufl. unt. d. Titel: Mutterlehren zur Bildung u. f. w. seinen Leichenpredigten erschien 1801 der ste, 1802 der 3te und 1804 der 4te Theil. - Noch einige Beyträge zum Hallischen Predigerjournal Bd. 47. 49 u. 59. — Vgl. Strieder Bd. 17. S. 392. REHM

- REHM (J. C. W.) §§. Von dem nützlichen Allerley für die Oekonomie erschien zu Canstadt 1809 der ste Theil; und 1810 die ste verbest, zu Ulm in a Theilen.
- REHM (J. S.) seit 1812 Dehan und Stadtpfarrer zu Weissenburg im Nordgau. SS. Parallelen, sonderlich aus dem Gebiete des Kultus der antiken und modernen Welt. Ein Paramythion in Hinficht auf den herrschenden Enthusiasm für griechische und römische Antik2. Nürnb. 1806. gr. 8. m. 1 Kps. Von den prakt. Vorbereitungen zu Hochzeits und Leichenpredigten erschien 1806 die 2te verbess, und verm. Ausl. in 3 Theilen.
- REHMANN (I.) SS. Anzeige eines Mittels, die Chinarinde zu ersetzen, und der Anwendung desselben gegen Wechselfieber. Nebst einer chemilchen Unterluchung dieler Substanz von F. F. Reuls. Moskau 1809. 12. Zwey chinefische Abhandlungen über die Geburtshülfe; aus dem Mandschurischen ins Russische, und aus dem Russichen ins Teutsche übersetzt. Herausgegeben u. f. w. St. Petersburg 18ro. 8. m. 1 Kpf. Beschreibung einer Tibetanischen Handapotheke. Ein Beytrag zur Kenntniss der Arzneykunde des Orients. ebend. 1811. gr. 8. (Steht auch in Hufeland's Journal für prakt. Heilkunde Bd. 32. März S. 50 - 02). Gab mit D. Alexand. Crichton und Prof. D. K. F. Burdach heraus: Russische Sammlung für Naturwissenschaft und Heilkunft. 1sten Bd. 1. 2tes Heft. Riga u. Leipz. 1815. gr. 8. 3. 4tes Heft 1816. — Granatichalen, ein neues Mittel gegen die Wechselfieber; in Hufeland's Journal für prakt. Heilkunde Bd. 32. Jun. S. 99. 100. Ueber den Rhabarberhandel in Kiachta; ebend. Bd. 33. Jul. S. 54-79.
- 15 B. REIBEL (3...) \$\$. Staat und Hierarchie. Eine pragmatisch kritische Beleuchtung ihrer wechselseitigen Verhältnisse von der ersten Bildungs-

dungsepoche des Christianismus bis auf die neueten Zeiten. Tübingen 1810. gr. 8.

REIBER (R. G.) §§. Blumen im Thale, oder neue geiftliche Lieder. Breslau 1810. 8.

Freyherr von REIBNITZ (E... W...) königl. Preuss. Ober - Provisionsrath zu Berlin: geb. zu Glogan 176. SS. Vorschläge zur Auseinandersetzung der Preust. Grundeigenthümer mit ihren Gläubigern wegen der Kriegsschäden. Berlin. 1-2te Vorschläge zur Auseinan-Aufl. 1814. 8. dersetzung der Grundeigenthümer mit ihren Gläubigern im Grossherzogthum Posen; nebst einer Beleuchtung des Edictes vom 3ten Jun. 1814 und neuern Vorlchlägen für die übrigen Preuss. Provinzen, veranlasst durch das Edict vom isten Verfuch über März 1815. ebend. 1815. 8. das Ideal einer Gerichtsordnung, oder: Vorschläge zur Reform der Gerichtsverfassung und des gerichtlichen Verfahrens in den Preust, und andern deutschen Staaten, mit Entwürfen einer bürgerlichen und Criminal - Gerichtsordnung u. f. w. ebend. 1815. 1816. 2 Thle. gr. 8. rismen über die Formen der Geletzbücher. Breslau 1818. 8. Ueber die allgemeine Einführung der Friedensgerichte in der Preuss. Monarchie. Berlin 1821. 8.

REICH (G. Ch.) ausserordents. Professor der Medicin an der Berliner Universität, auch seit 1816 Ritter des eisernen Kreutzes ater Cl. §§. Untersuchung, ob die Gesetze des Lebens, höherer Natur seyn, als die allgemeinen physischen Gesetze der todten Materie; in den Abhandl. der Erlanger phys. med. Societ. Bd. 1 (1810). Ueber den Tripper und eine neue Behandlungsart desselben; in Huseland's Journal für prakt. Heilkunde Bd. 53 Nov. S. 19-54. Fall einer meikwürdigen Hirnverletzung; ebend. Bd. 43. Nov. S. 45-56.

- 15 B. REICHARD (C. G.) seit 1816 herzogl. Sachs.

  Gotheischer Hofreth. SS. Orbis terrarum antiquus, nebž Text. Tab. I-X. Norimb. 1818-1822. gr. Fol. Noch mehrere Charten. —
  Topographische Berichtigungen des alten Galliens, aus den Feldzügen Hannibals und Caesars; in Bertuck's allgem. geogr. Ephem. 1800. Bd. 7. St. 1. S. 56-72.
- REICHARD (H. A. O.) leit 181 . Geheiner Kriegsrath und leit 1821 Ritter des kon. Sachs. Cwilverd. Ord. §§. Ueber den Werth und zur Berichtigung des Gefühls vom Theater herab. . . . 1774. 8. Ueher die deutsche komische Oper. Hamburg Nacht und Ungefähr; Luftfp. in 1776. 8. 1 Aufz. Meiningen 1778. 8. Gab keraus: Thester der Ausländer. Verdeutschungen. Gotha 1779-1781. 3 Bde. 8. - Die Theater-Calender wurden mit dem J. 1800 geschloffen. - Von dem Guide des Voyageurs en Europe erschien 1811 die 6te Aufl. in 3 Theilen, 1813 die 7te, 1818-1820 die 8te, und seit 1822 die 9te. - Von dem Passagier auf der Reise in Teutschland erschien 1805 die 3te sehr verbest. und verm., 1811 die 4te ganz umgearbeit. und neu verm., und 1820 die 5te umgearbeit. Aufl. - Sein Bildnise von D. Berger vor dem 4ten Theil der Literat. und Theaterzeit (1780), und von F. Müller nach Jagemann vor den allg. geogr. Ephem. 1812. Jan.
- BEICHARDT (J. F.) starb zu Giebichenstein bey Halle (wo er zuletzt privatisirt hatte) am 27 Jun 1814.

  §§. Gab heraus: Karol. Fried. Louise Rudosphi Gedichte, mit einigen Melodien begleitet. Berlin 1781.

  Liebe und Treue; Liederspiel in 1 Aufz. nach Melodien. Berlin 1800.

  Melodien. Berlin 1800.

  Want und Hamann; in dem Taschenbuch: Urania 1812.

  Vgl. Gerber's altes und neues Tonkünstler-Lexicon. Convers. Lex. Allg. Lit. Zeit. 1814. Nr. 147.

  Freymüthige 1816. Nr. 15.

REICHE

- EICHE (Johann Georg) Repetent der Theologie zu Göttingen: geb. zu Lese bey Nienburg 1794. SS.

  \* De baptismatis origine et necessitate, nec non de formula baptismatis diss. Goett. 1816. gr. 8.

  (Nennt sich unter der Vorrede): Rationis, qua F. H. Jacobi e libertatis notione dei existentiam evinxit, expositis et censura. Pars I. ibid. 1822. gr. 8.
- 5 B. von REICHE. (. . . lies L. . . C. . .) jetzt Capitain und Compagniechef beym Cadettenkorps zu Berlin. §§. Die Befestigungskunst, hergeleitet aus der gegenwärtigen Art des Angrisse und dez Vertheidigung, als Grundlage einer verbesserten Befestigungsmethode, mit steter Rücksicht auf Staatsökonomie und für Jedermann verständlich. Nebst einem Anhang mit 3 Kpst. und 6 Holzschn. Berl. 1812. gr. 4. Von dem Versuch einez vollständ. Baupraktik erschien 1820 die zte Ausl.
- EICHE (S. G.) §§. Elementarwerk der inteinischen Sprache. 1. 2ter Curius. Breslau 1821. gr. 8.
- m REICHE (W...) . . . . zz . . . : geb. zu . . . . §§.

  Kurzgefaste Erzählung der defensiven Campagne
  des rechten Flügels der combinirten Armee in
  Flandern, Belgien und Holland in den J. 17931795, nebst Anmerk. Berl. 1806. 8. Der
  kleine Parteygänger und Krieger, vorzüglich füz
  die jungen Scharfschützen und leichten Infanterie-Ober- und Unterofficiers. . . . 18 . 8. aus
  Aufl. Leipz. 1817. m. 9 Plans.

- REICHEL (Ch. H.) §§. \*Neue Bagatellen, mach interessanten englischen und französischen Originalien. Leipz. u. Zittau 1802. 1806. a Bach. 8. — Vgl. Otto Bd. 3 u. 4.
- REICHEL (Friedrich Daniel) Iskaber einer Lesebibliothek zu Dresden: geb. zu Leichnam bey Bautzen
  am 14 May 1773. §§. \* Dresdens Umgehungen, nebit einem Wegweiler durch die Gegenden der Sächl. Schweitz und einer Ueberficht der
  vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Stadt. Dresden 1818. m. 6 rad. Kpft. \* Ansichten von
  Gegenden aus der Sächl. Schweitz, nehft beschreibenden Text. ebend. (1821. 1822). 2 Hefte.
  Quersol.
- REICHEL (G. B.) geb. am 20 Ocibr. 1763. Vgl. Otto Bd. 3. 4.
- REICHEL (K. Gotth.) seit 1801 Bischof der Brüdergemeinde. — Vgl. Otto Bd. 3. 4.
- von REICHENBACH (Georg) seit 1811 königl. Bayr. Salinenrath und (1819) Ritter des kön. Bayr. Civilverdienstordens zu München (vorher seit 1793 Lieutenant): geb. zu Mannheim am 24 August 1772. SS. Die Theorie der Brückenbögen, und Vorschläge zu eisernen Brücken in jeder beliebigen Grösse. München 1811. gr. 4. m. 5 Kpst.

Erklärung der von Hrn. Baader herausgegebenen Bemerkungen über meine Verbesserungen der Dampfmaschine. (O. Drucko.) 1816. 8. — Vgl. Conversat. Lexicon.

EICHENBACH (Heinrich Gottlieb Ludwig) Sohn von J. F. J.; Dr. der Philosophie und Medicin, Professor der Naturgeschichte an der medicinischchirurgischen Akademie und Inspector des Naturalien - und Mineralien - Cabinets zu Dresden (vorher seit 1816 Privatdocent, und von 1819-1820 ausserordentl. Professor der Medicin zu Leipzig): geb. zu Leipzig am 8 Januar 1793. §§. Diff. philosoph. Monographia Pselaphorum. Lips. 1816. gr. 8. m. 2 Kpft. Diff. inaug. Florae Lip-Flora Lipsiensis siensicae spec. ibid. 1817. 8. pharmaceutica, sift. plantarum agri Lipsiensis nunc et olim officinalium venenatarumque diagnoses, descriptiones, synonyma, locos natales, qualitates, vires et usum. ibid. 1818. gr. 8. ficht der Gattung Aconitum, Grundzüge einer Monographie derfelben; — als Beylage zu der — Flora oder botanischen Zeitung besond. gedr. Regensburg 1819. 8. Monographia generis aconiti omnium specierum iconibus color. illustrata. Fasc. 1. 11. Lips. 1820. Fol. Fasc. 111. IV. 1821. (Auch eine deutsche Ausgabe ist veranstaltet wor-\* Katechismus der Botanik, als Anden). leitung zum Selbststudium dieser Wissenschaft, und als botanisches Wörterbuch zu gebrauchen. Gestaltlehre mit mehr als 600 erläuternd. Figuren. ebend. 1820. 8. Amoenitates botanicae Dresden fis. Spec. 1. Observationes in Myosotidis genus cont., quae rei herbariae studiosis offert. Dresd. Ueber die Erhaltung der Welt. 1820. 8. Phyliko - theologische Betrachtung, bey dem Antritt seiner Professur-vorgetragen. ebend. 1820. Magazin' der althetischen Botanik. oder Abbildung und Beschreibung der für Gartencultur empfehlungswerthen Gewächse, nebst Angabe ihrer Erziehung, Leipz, 1821 - 1823. 8 Hefte. Sa

8 Hefte. 4. m. illum. Kpf. (auch interiofch). Die Vergissmeinnichtarten für die Flora Deutschlands des Herra Jacob Sturm gezeichnet und beschrieben. Nürnb. 1822. m. 16 col. Abbild. 12. — Antheil au der Flora oder botanischen Zeitung seit 1818. — Recens. in der Jen. Lit. Zeit. und dem Repertor. der neuesten Literatur.

- REICHENBACH (Johann Benjamin) Paffor zu Lippe in der Oberlaufitz seit 1817 (zuerft Unterlehrer am Waisenhause zu Bautzen, 1803 Katechet in Petershayn, und 1807 Paffor zu Nochten): geb. zu Skerbersdorf 1771. §§. ABC- Buchstabir und Lesebuch für Bürger- und Landschulen, auch zum Hausunterricht zu gebrauchen. Bautzen 1812 8. 2te verb Anst. Görlitz 1816 8. Beschreibung der bisherigen Lesemethoden und besonders der Lautmethode. Nebst einer kurzen Anweisung zum rechten Gebrauch des ABC-Buchs. Görlitz 1816. 8. Vgl. Otto Bd. 4.
- REICHENBACH (J. F. J.) Vater von H. G. L. Ward

  1797 dritter Lehrer (an der Thomasschule): geb.

  24 Januar (1760). SS. \* Kleine Romane
  aus dem mittlern Zeitalter. Leipz. 1788. 8.

  \* Kunigunde von Rabenswalde; eine Scene aus
  dem 12ten Jahrhunderte. ebend. 1790. 8.

  \* Friedolin, oder das Kind der Vorsehung; ein
  Lesebuch für die gebildete Jugend. Koblens
  1810. 8. Allgemeines deutsch-griechisches Handwörterbuch zum Schulgebrauch. Lpz.
  1819. gr. 8. (Auch unt. d. Titel: Allgemeines
  griechisch-deutsches und deutsch-griechisches
  Handwörterbuch. 3ter Theil). Von nurerwähntem Werke erschien 1823 die 2te Auslage
  des 1sten Theils.
- zw... §§. Kurmärkische Alterthumsmerkwürdigkeiten, im Jahre 1820 entdeckt. Berl. 1821. 8.
  Obsikörbe mit den köstlichsten neuen Birnen,
  Aepfeln,

Aepfeln, Kirschen, Pfirschen und Aprikosen, befindlich im Reichenbachischen Garten zu Freyenwalde an der Oder, durch unentgeltliche Vertheilung von Propf- Okulier- und Kopulierreisern zur allgemeinen Verbreitung anempsohlen. ebend. 1822. 8.

REICHENBERGER (A.) seit 1815 Director der theolog. Studien am Lyceum zu Linz (zuerst von 1791 -1793 Katechet an einer Schule zu Wien, - 1796 Professor der Pastoralibeologie an der Universität Wien, 1799 Doct. der Theologie, 1806 Dekan der theolog. Fakultät, 1812 k. k. Rath, 1814 k. k. niederöftreich. Regierungsrath und Domherr zu Linz): geb. zu Wien am 24 Noubr. 1770. SS. Erziehungsbüchlein, oder Anweisung für Landleute, wie sie ihre Kinder zu guten, nützlichen und glücklichen Menschen erziehen können. Wien 1793. 8. Sechs vaterländische Predigten nach dem Bedürfnisse unsers Zeitalters. Das Leben Jesu für die ebend, 1797. 8. Jugend. ebend. 179 . . . 2te Aufl. 1816. ralanweisung zum akademischen Gebrauche. ebend. 1812. 2 Thle. gr. 8. (ins Lateinische übersetzt, ibid. 1818. 2 Vol. - Hierher gehören die Schriften, die Bd 6. S. 279 A. Reihenherger, beygelegt worden find. - Von dem christkathol. Religionsunterricht erschien 1815 die 3te, so wie von dem Erbauungsbuch für Kranke und Sterbende 1820 die 2te Aufl. - Von der Pastoralanweifung kam 1813 noch ein 5ter Band, und 1818 die 2te Aufl. des 1sten und 2ten Bdes heraus. -Vel. Felder Th. 2.

REICHENECKER (J... M...) feit 1821 Secretair bey dem königl. Würtemberg. Studienrathe zu Stuttgart (vorher Secretair bey der Königin Katharina von Würtemberg): geb. zu... §§. Geographisch-statistische Tabellen über sämmtliche Theile der Erde, mit einer speciellern tabellarischen Uebersicht des Königreichs Wirtemberg. Stuttg. 181. gr. Fol. 2te verm. Aufl. 1820.

REI-

- REICHETZER (Franz) seit 1818 L. L. Bergrath und seit 1814. Hoffecretair bey der L. L. Hofkemmer zu Wien (1787 Berggerichts Canzlist zu Schemmitz in Ungarn, 1799 Berggerichts Substitut zu Pösing, ward nach mehrern bergmännischen Reisen 180. Lehrer der Bergbankunde an der Akademie zu Schemnitz, und 1812 Inspector der L. L. Hauptgewerkschaft zu Weyer in Oestreich ob der Ens): geb. zu Wien am 3 März 1770. SS. Anleitung zur Geognosie, insbesondre zur Gebirgskunde, nach Werner für die k. k. Bergakademie bearbeitet. Wien 1812. gr. 8. 210 umgearbeit. Ausl. 1821.
  - REICHHELM (K... Fr...) Superintendent zu Prenzlau und Ritter des rothen Adlerordeus: geb.
    zu... §§. Die Hofnung bessere Zeiten. Berlin 1808. 8. Confirmationslieder, Ein Geschenk für vollendete Katechumenen... 4te
    Ausl. Prenzlau 1820. 8. Rede zur Einführung des Hrn. Predigers Schartow als Archidiaconus, nebst dessen Antrittspredigt. Berl. 1812.
    gr. 8. Predigt zur Feyer des Auszugs unserer Krieger am 28 März vor den Gemeinden zu
    Prenzlau. ebend. 1815. 8.
  - REICHLE (F. A.) ftarb vor dem Jahre 1802.
  - Freyherr REICHLIN von MELDEGG (F. A.) flarb als penfionirter königl. Bayr. Hauptmann zu Augsburg am 18 Februar 1820.
  - jetzt königl. Bayr. Obrift bey dem Infanterie-Regiment Kronprinz. SS. Ueber die Anwendung und das Verhalten der Vorposten, zunächst in Beziehung auf Feldstellungen. Wien 1819. gr. 8. Ueber die Anwendung und das Verhalten der Patrouillen. ebend. 1819. gr. 8. Ueber Kriegerbildung im Allgemeinen. Mit einiger Anwendung auf Fussolk und Reiterey. ebend. 1822. gr. 8.

- 5B. REIDENITZ (D. C.) jetzt Canzler und erster Professor der Universität zu Königsberg (1779 3ter Professor, 1802 erster, 1806 Oberlandesgerichtsrath, und 1810 Oberbürgermeister): geb. 1751 (nicht 1761).
- von REIDER (Elias Adam) flarb am 8 Octbr. 1807.

  War Dr. der Rechte und pensionirter Hofgerichtsrath zu Bamberg. (Zueist 1789 ausserordentl.

  Prof. der Rechte zu Bamberg, 1791 ordentl. Prof.
  1793 Hosrath, 1795 Consulent bey der Obereinnahme und Hoskriegsrath, 1800 Geh. Conserenzrath, 1803-1804 Hofgerichtsrath). Geb. zu
  Bamberg am 9 August 1763. SS. Diss. inaug.
  de juribus capitulorum ecclesiarum metropolit.
  et cathedralium in Germania sede vacante, praecipue de eorum jure monetandi. Mogunt.
  1788. 4. Einige Aussetze in der Ministerialzeitung. Vgl. Säck.
- m REIDER (Ernst Jakob) erster Landgerichts Afsessor zu Hersbruck im Rezatkreise: geb. zu · · · SS. Hersbrucks Hopfenbau, als Beweis, dals der inländische Hopfen den böhmischen Hopfen, wo nicht übertreffe, doch ihm ganz gewiss gleich komme. Bamb. u. Leipz 1819. gr. 8. Hopfenbau. Für jeden Oekonomen das rechte Mittel bald reich zu werden, in dem entdeckten Geheimnisse, sich jährlich eine sichere Hopfenerndte zu verschaffen. Leipz. 1819. 8. landwirthschaftlichen Verhältnisse, berechnet für das Königreich Bayern. Hersbruck 1819. gr. 4 Die rationelle Landwirthschaft nach ihrem ganzen Umfange, in der Uebersicht der Grundsätze derselben im Allgemeinen, dann der Viehzucht, des Feld - und Gartenbaues, der Holzzucht u. f. w. Würzburg 1820. 2 Thle. gr. 8. Beschreibung der Landwirthschaft im Königreich Bayern. ifter Theil. Leipz. 1821. gr. 8. (Auch unt. d. Titel: Bambergs Gartenbau, als die höchste Kultur des Grund und Bodens in Deutschland). Ge-

Geheimnisse der Blumisterey in Beschreibung der Kultur aller bekannten Gurten- Glas- und Treibhausblumen und Ziergewächse u. s. w. Auf dreysligjährige Erfahrung gegründet. Nürnberg 1821. 8.

- REIF (L...) Privatgelehrter zu Wien: geb. zu ...

  \$\$. Anfangsgründe der praktischen Philosophie,
  oder Sitten und Tugendlehre nach L. Kanta
  Grundsätzen, für gebildete Leser, besonders
  Liebhaber und Anfänger philosophischer Studien.
  Wien 1818. a Thle. gr. 8.
- REIFF (Johann Joseph) Privatgelekster zu Coblenz:
  geb. zu . . §§ Panorama von Coblenz und
  dessen Umgebungen. Coblenz 1821 (1820). mit
  1 Abbild. 12. Gedichte in der Abendzeitung 1820-1822.
- REIHT, NBERGER (A.) ift auszuftreichen; vergl. oben A. Reichenberger.
- 10 B. REIL (J. A. F.) jetzt Hoffchauspieler zu Wien. §§. Der erste May oder der reiche May. Ein Luftspiel. Wien 1816. 12.
- REIL (J. Ch.) starb zu Halle am 22 Nov. 1813. Ward
  1811 Geh. Oberbergrath und Ritter des rothen
  Adlerordens zier Classe, und 1813 Generaldirector
  der königl. Preuss. Lazarethe auf dem linken Elbuser. §§. Gemeinschaftlich mit Joh Christ. Hossbauer: Beyträge zur Besörderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. 1sten Bdes 1. 2ten
  Stück. Halle 1807. gr. 8. 3. 4tes St. 1808. 2ten
  Bdes 1stes Stück 1808. 2tes St. 1809. 3tes St.
  1810. 4tes St. 1812\*). Mit Joh. Friedr.
  Meckel: Untersuchung über den Bau des kleinen
  Gehirns im Menschen und den Thieren. 1stes
  Stück.

<sup>\*)</sup> Aus dem 4ten Hefte det 2ten Bandes ward besenders abgedrackt: Gutachten über einen psychologisch merkwürdigen Rechtsfall, nebst der Etzihlung dieses Falls,

Stück. Halle 1808. gr. 8. 2tes u. 3tes St. 1809. m. Kpf. (Eigentlich Abdruck einzelner Abhandlungen aus der vorhergehenden Schrift und dem Archiv für die Physiologie). · Ueber die Nutzbarkeit und Anwendung der Soolbäder bey der öffentlichen Badeanstalt in Halle, ebend. Die Anwendung des Dampfkessels 1800. 8. zur Einrichtung örtlicher Qualmbäder. ebend. 1809. 8. m. 1 Kpf. Praktische Bemerkungen über Geisteszerrüttung. Mit Beylagen über die Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten in Fällen von Wahnsinn. Von Dr. 30/. Majon Cox. Aus dem Engl. übersetzt und mit Anmerk. versehen. Nebst einem Anhang über die Organisation der Versorgungsanstalten für unheilbar Ir-Von dem Grunde rande. ebend. 1811. gr. 8. und der Erscheinung der Krankheit. (Pathologie). 1ster Bd. ebend. 1815. gr. 8. 2ter u. ster Bd. Entwurf einer allgemeinen Pathologie, 1816. Entwurf einer allgemeinen Therapie (herausgegeben von D. Peter Krukenberg). ebend. 1816 Kleine Schriften, willenschaft-(1815). gr. 8. lichen und gemeinnützigen Inhalts. ebend. 1817. gr. 8. m. 1 Kpf. - Seine kleinen physiologi-Ichen Schriften find von zwey angehenden Aerzten gesammelt und aus dem Latein. übersetzt worden (Wien 1811. 2 Bde. m. Kpf.). - Von dem Archiv für Physiologie erschien des 7ten Bdes 1. 2tes Heft 1707, 3tes Heft und des 8ten Bdes 1. 2tes Heft 1808, 3tes Heft und 9ten Bdes 1 - 3tes Heft 1810, 10ten Bdes 1stes Heft 1811, 2. 5tes Heft und 11ten Bdes 1stes Heft 1819, 2. 3tes Heft 1813, und 12ten Bdes 1-3tes Heft 1814. Von der Erkenntniss und Kur der Fieber erschien 1815 der 5te und letzte Band; auch kam vom isten und eten Bde 1821 die ete, und vom sten Bde 1822 die 3te Aufl. heraus. - Von den Rhapfodien über die Anwendung der pfychifchen Kurmethode erschien 1818 die 2te (unveränd.) Ausgabe mit feinem Namen. - Vgl. H. Steffen's Denkschrift auf D. J., Chr. Reil (Halle 8 5 1815.

- 1815. 8). Allgem. Lit. Zeit. 1815. Nr. 183. Con-
- 15 B. von REILLY (Fr. J. J.) privileg. Kunft and Musikalienköndler zu Wien. §§. Sinngedichte in 3 Büchern. Wien 18.. 8. ste verm. Aufl. 1821. — Von feinem Katechismus der neuesten Erdbeschreibung erschien 1819 die ste Aufl. mit 3 Karten.
- 10 B. REIM (J. G.) flarb cm 6 Norbr. 1307. (Zuerß
  1779-1795 Paffor in Limbach bey Ofchatz, —
  1802 Paffor zu Langenheunersdorf bey Freyberg). Geb. 1751.
- REIMARUS (J A H.) Rarb am 6 Faniss 1814 zu Ranzau im Holfteinischen (wohin er fich damals geflüchtet hatte): geb. am 6, nicht 11 Nov. §S. \* Klagen der Völker des Continents von Europa, die Handelssperre betreffend, ihren Fürsten dargestellt. . . . 1809. 4. (franzöß von Charles Villers, Amkerd. 1809. 4). Darstellung der Unmöglichkeit bleibender körperlicher, örtlicher Gedächtnisseindrücke, und eines materiellen Vorstellungsvermögens. Hamburg 1819. gr. 8. Lebensheschreibung von ihm selbst aufgesetzt. Nebst dem Entwurf einer Teleologie, zu seinen Vorlesungen bestimmt; herausg. von seinem Enkel, Karl Suveking. ebend. 1815 (1814). 8. m. feinem Portrait. Ueber die zweckmässige Einrichtung in allen Reichen der Natur, Teleologie genannt. ebend. 1817. gr. 8. - \*Ernstliche Betrachtungen über das Glauben; in der Berlin. Monatsschr. 1786. May. \*Gespräch zwischen einem Lehrer und einem Zuhörer; ebend. 1803. \* Ueber die Auswahl zum Soldatenstande; in Archenholz'ens Minerva 1809. Decbr. u. 1810. Jan. Ueber die Sicherheit der Blitzableiter; in Gilbert's Annalen der Physik Bd. 36. S. 113 - 127. De cerebro et nervis commentariolus; in den Detikschriften der königl. Bayr. Akad. der Wiff für die mathem.

- mathem. Cl. 1811-1819. S. 167-188. Vgl. (Ch. Dan. Ebelingii) Memoria Soh. Alb. Henr. Keimari, Physices et Histor Natur. in Gymnasio Hamburgensis Professoris. Hamburgi (1815) 4. Commentarius de vita S. A. H. Reimari. Addita sunt de vita Herm. Sam. Reimari narrationes, Soh. Geo. Buschii et C. A. Klotzii. ibid. 1815. gr. 8. Allgem. Zeit. Beylage 1814. Nr. 78.
- 10 u. 15 B. REIMER (N. T.) ward 180. ausserordentl. Professor der Mathematik, 1810 ordentl. Profess. der Philosophie.
- 15 B. von REIMERS (H. Christoph) starb am 1 April 1812: geb. am 12 Febr. 1768. Vgl. Allgem. geogr. Ephem. 1812. Aug. S. 514 u. ff.
- 15 B. REIMKASTEN (E. G.) flarb am 13 Jun. (War feit 1789 Pastor zu Parchim, 1779 Domprediger zu Schwerin, 1798 Superintendent). Geb. 1745.
- 10 u. 15 B. REIMOLD (Johann Karl David Paul, gewöhnl. nur Karl David) seit 1818 erster reformirter Pfarrer zu Wiesloch (vorher seit 1805 fürstl. Leiningischer Kirchenrath und erster Prediger bey der reformirten Gemeinde zu Mosbach, und seit 1810 Dekan daselbst). §§. Der Friede; ein Lehrgedicht in 8 Gesängen. Heidelberg 1809. 8. Lyrische Gedichte und Briefe. ebend. 1818. 9 Thle. 8. (darin ist das meiste wieder abgedruckt, was Bd. 10 erwähnt ward). Stimme der Religion zur Zeit der Theurung, in einer Reihe öffentlicher Reden. ebend. 1819. 8.
- 15 B. REIN (A. G.) seit 1817 Director des Gymnasiums zu Gera. §§. Progr. Parentalia Ser. Principi Henrico LI junioris lineae et totius stemmatis Rutheni Seniori, d. 10 Julii 1822 Ebersdorsiae beat. de functo. Gera 1822. 4. Pr. Nachricht von dem Zustande der hochsürst. Landessschule zu Gera. ebend. 1822. 4. Von den Progr.

Progr. de studiis humanitatis etc. sind his zum Jahre 1800 16 er/chienen.

- REIN (Karl Friedrich) flarb am 28 Julius 1313. War Dr. Med. prakt. Arzt und Bestzer der Löwenapotheke zu Leipzig, bis er sick zuletzt nach Zittau, wo er gleichfalls eine Apotheke eigenthümlich besas, wendete. Geb. zu Leipzig 1780. SS. Diss. inang. (praes. C. G. Kükn) de re pharmacentica melius ordinanda. Lips. 1807. 4. \*Verzeichnise von ausgewählten Arzneyen und deren Bestandtheilen, so wie dieselben jederzeit in der Löwenzpotheke in Leipzig vorgefunden werden, ebend 1809. 8. — Chemische Zerlegung den Alcornoque; in Gibert's Annalen der Physik Bd. 50. S. 121-123. — Vgl. Leipz. gel. Tageb. 1807. S. 56-58.
- REINBECK (Georg, nicht Gustav) jetzt Dr. der 15 B. Philos. und leit 1811 königl. Würtemberg. Hofrath und Professor der deutschen Sprache und Literatur am Obergymnasio zu Stuttgart. (Zuerst gab er in St. Petersburg öffentlichen Unterricht, ward 1795 Oberlehrer und Professor der Aesthetik und deutschen Sprache an der deutschen Hauptschule daselbst. 176. Mitdirector und Regisseur am dafigen neuerrichteten deutschen Theater; bereifte seit 1805 Deutschland und ließ sich um d. J. 1807 in Stuttgart nieder). Geb. zu Berlin am 11 Octbr. 1767. SS. Joh, Leonhardis Todenfeyer. St. Pe-Die Kolaken in der Schweitz; tereb. 179 . . . ein Schaufp. in 1 Act. ebend. 1801, gr. 8. terblüthen. 1. eter Kranz. Leipz. 1810. 8. m. Kpf. u. Musik. Neue wohlf. Ausg. 1817. buch der Sprachwissenschaft, mit besondrer Hinficht auf die deutsche Sprache. Zum Gebrauch für die obern Klassen der Gymnasien und Lyceen. 1Ren Bdes 1Re Abtheil, enth. die reine allgemeine Sprachlehre. Dúisb. u. Essen 1813. gr. 8. ste Abtheil. enth. die angewandte allgemeine Sprachlehre, 1814. sten Bdes ifte Abtheil, enth.

die Rhetorik, 1816. 2te Abtheil. enth. die Poetik in ihrem Zusammenhange mit der Aesthetik, 1817. Vom isten Bande erschien 1819 die 2te Auflage. Nachdruck . . . Blüthen der Muse. Erzählungen und Novellen. 1stes Bdchen. Duisburg u. Esten 1813. 8. Sämmtliche dramatische Werke. Nebst Beyträgen zur Theorie der deutschen Schauspieldichtung und zur Kenntnis des gegenwärtigen Standpunktes der deutschen Bühne. 1 - 2ter Bd. Heidelb. 1817. 3 - 4ter Bd. Coblenz 1819 - 1820. 8. unterhaltungen für gebildete weibliche Kreise. Novellen und Erzählungen. Essen 1820. 2 Bde 8. (Das 1ste Bdchen war früher unt. d. Titel: Blüthen der Muse, erschienen. S. eben). unterhaltungen zur Ehre des Christenthums. ebend. 1820. 8. Regellehre der deutschen Sprache. Zum Gebrauche für die obern Klassen der Gymnasien und Lyceen verfasst. ebend. 1821. 8. - Von der deutschen Sprachlehre erschien zu Stuttgart 1813 die 3te umgearbeit. Jena 1818 die 4te verbess. und Stuttgart 1821 die 5te (eigentl. 4te) rechtmällige und verb. Auflege. -Von seinen Erzählungen kam 1817 eine neue wohlfeile Auflage heraus. - Viele seiner Erzählungen find theils vereint (1815. 8), theils nebst andern von La Motte Fouqué u. a. (1813. 2 Bde 8) von F. Kind und L. Germar (1816. 8) zu Wien nachgedruckt worden. - Antheil an (3 C. Kafka's) nordischen Archiv (Riga 1803. 8) (wo er insbesondre die Nachrichten und Kritiken vom Petersburg. Theater lieferte). kungen über die deutsche und französische tragische Bühne; im Morgenblatt 1809. Nr. 38 - 40. \*Schah Aulum, gegenwärtiger Kaifer von Indoftan; ebend. 1810. Nr. 98. 99. \* Das heimliche Sittengericht; ebend. Nr. 121. 122. ber Unsterblichkeit der Schauspieler; ebend. 1811. Noch mehrere Aufsätze ebendas. Dichterrache, eine Posse; in Alous. Schreiber's Heidelberger Taschenbuch für das J. 1811. und

in Castelli's Thalia 1811. Febr. - Zadig, der arme Fischer, eine Blüthe des Morgenlandes; im Wiener Sammler 1811. Jan. — Die deutsche Oper; in der Zeitung für die eleg. Welt 1812. Prüfung der herrschenden Defini-Nr. 9. 10. tionen des Lächerlichen; Nr. 24-29. Bemerkungen über die Oper; Nr. 58. 59. Katharina Paulowna, Königin von Würtemberg; ebend. 1819. Nr. 110-120, Noch einige Auflätze in den Jahrg. 1818. 1820 u. ff. - Antheil an den Mannigfaltigkeiten aus dem Gebiete der Literatur, Kunft und Natur (Stuttg. 1816. 8), und an der Vierteljahrsschrift für müssige Stunden (Hildburghausen 1817. Jena 1818-1821. 8). — Rosalinde von Ramsay, oder die gefährliche Verbindung; in dem rheinischen Taschenb. für 1817.

- REINDAHL (Elife) geb. Rullmann. Lebt zu...;
  geb. zu Bremen am 26 März 1788. §§. Blüthen des Gefühls, gesprochen in meinen Erhohlungsstunden; enth. Gedichte. Bremen 1819.
  gr. 8. Beyträge zu den Erfurter Erholungen; zur Frauenzeitung; zur Hammonia; und ,
  zum Bremischen Almanach auf das J. 1821.
- 15 B. REINECK (C. G.) ist auszustreichen, er ist der S. 536 aufgeführte Steineck.
- REINECKE (J. Cp. M.) ftarb am 7 Novbr. 1818. SS.
  Maris protogaei nautilos et argonautas, vulgo
  cornua Ammonis in agro Coburgico et vicino
  reperiundos, descr. et delineavit, simul observat,
  de fossilium protypis. Cob. 1818. 8. m. 13 col. Kpft.
- REINECKER (Rud.) ift längst gestorben.
- REINER (Gregor Leonhard) flarb am 15 Febr. 1807.
  (Ward 1781 Profess. der theoret. und prakt. Philosophie zu Ingolstadt, wurde 1785 wegen beschuldigter Irrthümer abgesetzt und in sein Kloker verwiesen, erhielt aber 1799 seine Stelle

wieder, und wurde 1800 nach Landshut versetzt. Er war auch Dr. der Philos. und Theol. und geistlicher Rath). Geb. zu Churnau im Isarkreise am 6 Febr. 1756. §S. \* Archiv für die Universitäten Griechenlands im 19ten Jahrhundert. 1stes Hest: Athen, mit Lettern der Tempelherren. 1806. 8. — Vgl. Reithofer's Gesch. der Universität Landshut S. 75 u. ff.

REINERT (Johann Friedrich) flarb am 10 May 1820. War seit 1819 Director des Archi-Gymnafiums zu Soest (vorher seit 1797 Prorector am Gymnasio zu Lemgo, und 1808 Rector daselbs): geb. zu Unterwüsten im Fürstenthum Lippe - Detmold am 21 Januar 1769. §§. Progr. de Mauro Terentiano Commentatio, qua praemissa Prorectoris munus in Gymnasio Lemgoviensi d 19 Aprilis sibi demandatum iri indicat etc. Lemgov. 1797. gr. 8. Progr. über Erziehung. ebend. 1801. gr. 8. Progr. Gedanken über den Einfluss einer fittlichreligiösen Gesinnung auf ein frommes und gottseliges Leben, dem Andenken des verewigten Hrn. Rektors J. C. Mensching gewidmet. ebend. Pr. de vita Terentiani, Com-1807. gr. 8. mentatio prima, qua praemissa Rectoris munus in Gymnasio Lemgoviensi sibi demandatum indicat etc. ibid. 1808. gr. 8. - Recens. in der Jen. Lit. Zeit. - Vgl. Das Leben Johann Friedrich Refnert's, von Wilh. Freyhrn. v. Blomberg. Lemgo 1822. gr. 8.

EINGANUM (Asron) ... zu ...: geb. zu ...

§§. Entwurf zu neuen Verbesserungen in der
italienischen doppelten Buchhaltung, oder Darthuung der bey derselben, selbst nach den neuesten Lehrbüchern, noch bestehenden verschiedenen Mängel, nebst Verbesserungsvorschlägen,
sowohl durch Anwendung einiger kameralistischen Versahrungsmethoden, als durch andre
neu ausgestellte sheoretische Grundsätze, sammt
einigen kleinen Schemas. Karlsruhe u. Baden

1817. 8. Handbuch der kaufmännischen Rechnung. Frankf. a. M. 1820. 8.

REINGANUM (Maximilian) Dr. der Phil. zu . . .:
geb. zu . . . §§. Ueberficht der politischen
Geschichte des Mittelalters. Frkf. a. M. 1892. gr. 8.

REINGRUBER (Johann Baptist) seit 1814 Stadtrichter zu Landshut (vorher seit 1802 Landrichter zu Pfaffenhofen): geb. zu . . . §§. Abhandlungen über dunkle Civil-Gesetzesstellen, mit der Biographie des Freyherrn von Kreitmayr und einer chronologischen Darstellung des Bayerischen Kriminal - Inquisitionsprocesses nach dem Texte des Gesetzbuches. Landshut 1814. gr. 8. Ueber den Wirkungskreis eines Landgerichts im Königreiche Bayern. ebend. 1814. 2 Thle. gr. 8. Ueber die Natur der Gewerbe, über Gewerbsbefugnisse und Gewerbsfreyheit. ehend. 1815. 8. Ehrenrettung des Münchner und des Lorischen Bäckertarifs gegen die Beschuldigung der Franz v. Spaunischen Schrift: Ueber die der Regierung zu empfehlenden Maassregeln, der übermässigen Korntheurung abzuhelfen. ebend. 1818. 8.

## 15 B. REINHARD (Franz) ift Schichtmeifter.

REINHARD (F. V.) flarb am 6 Septbr. 1812. §§. Mit Karl Christ. Tittmann und dem (Appellat. Rath) K. Chr. v. Zedtwitz: \* Dresdnisches Gesangbuch, auf höchsten Besehl herausgegeben. Dresd. 1797. 8. (ward vielsach aufgelegt, am neuesten 1822). Beyträge zur Schärfung des sittlichen Gesühls und der Ausmerksamkeit auf den Zustand des Herzens, in einigen Predigten. Leipz. 1799. gr. 8. ste Ausl. 1813. Predigt am 11 Dechr. 1808 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. ebend. 1809. gr. 8. Geständnisse, seine Predigten und seinen Freund. Sulzbach 1810. 8. ste unveränd. Auss.

Predigt am Tage der Kirchenverbefserung, den 31 Octbr. 1810 gehalten. Dresd. 1810. gr. 8. Predigt bey Eröffnung des von Sr. königl. Majest. zu Sachsen ausgeschriebenen Landtages, am 6 Januar 1811 gehalten. ebend. Dass unfre Kinder das wich-1811. gr. 8. tigste Gemeingut des Vaterlandes sind; eine Predigt am Feste der Reinigung Maria den 2 Febr. 1811 gehalten. ebend. 1811. gr. 8. Predigt beym Schlusse des von Sr. königl. Maj. zu Sachfen ausgeschriebenen Landtages am 12 May 1811 über den vorgeschriebenen Sonntagstext bey dem evangel. Hofgottesdienst zu Dresden gehalten. Predigt am Feste der ebend. 1811. gr. 8. Kirchenverbesserung, den 31 Octbr. 1811 zu Dresden gehalten. ebend. 1811. gr. 8. Predigt am 3ten Bulstage des J. 1811, den 15 Novbr. zu Dresden gehalten. Dresd. u. Leipz. 1811. gr. 8. Gab heraus: (Lor. Flor. Friedr. v. Crell) Pyrrho und Philalethes, oder leitet die Sceplis zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung. Sulzbach 1812. 8. 2te verbess. Aufl. 1813. 3te verb. und Letzte Predigt am 1sten Busverm. 1814. tage am 28 Febr. 1812. Nebst angehängter Nachricht von den letzten Stunden des Verklärten. Dresd. 1812. gr. 8. Predigten im Jahre 1812 gehalten, nach dessen Tode herausgegeben und mit einer kurzen Nachricht von dessen letzten Lebenstagen begleitet von Dr. J. G. A. Hacker. 35ster und letzter Band. Sulzbach 1813 gr. 8. (Auch eine Mittelausgabe in 8). Auswahl von Predigten; herausg. von D. Joh. Lor. Bleffig. ebend. 1813. 8. Predigten über die Sonn- und festägigen Evangelien des ganzen Jahres, zur häuslichen Erbauung aus seinen hinterlassenen, noch ungedruckten Predigten ge-Sammelt und herausg. von D. J. G. A. Hacker. ebend. 1813. 4 Thle. gr. 8. Die Pfalmen. übersetzt und ihrem Hauptinhalte nach erläutert; herausg. von D. J. G. A. Hacker. Leipz. 1813. 8. — Uebrigens haben noch nachste-Totes Jahrh. 7ter Band. hende

hende Gelehrte von seinen Schriften bearbeitet oder herausgegeben: 1) D. Ernst Zimmermann: D. Fr V. Reinhard's Ansichten und Benutzungen der Sonn - und Festage - Evangelien, aus dessen sämmtlichen über diese Lehrtexte vorhandenen Predigten zusammengestellt und mit dessen Genehmigung herausg. 1ster Theil. eter Theil 1813. Frankf. a. M. 1812. 8. 4ter Theil (Ansichten und Be-Theil 1814. nutzungen der epistolischen und der neuen Sächs. Perikopen, so wie andre Bibelstellen; nebst einem Nachtrage über evengelische Perikopen) 1822. (Auch unt. d. Titel: E. Zimmermann's homiletisches Handbuch für denkende Prediger. 2) Joh. Ludw. Ritter: Sammlung 4 Thle). fast aller von Reinhard in Predigten abgehandelten Hauptlätze nach den Sonn- und Festiagen geordnet, und Dispositionen seiner noch ungedruckten Predigten, vorzüglich seiner letzten Vorträge, in a Abtheilungen. Leipz. 1813. 8. 5) C F. Dietz/ch: Reinhardisches Beicht - und Communionbuch, aus den Schriften des sel. Oberhofpred. Reinhard gezogen. Frankf. a. M. 4) K. Fr. Barzsch: 1814. 8. 2te Aufl. 1899. Fr. V. R. Beyträge besonders zur prakt. Erklärung der Bibel; aus seinen Schriften gesammelt. Leipz. 1817. gr. 8. 5) Joh. Karl Weickert: Erhehungen über Welt und Gegenwart zu Gott und Zukunft, christliche Belehrung und Beruhigung über die Unvollkommenheiten und Uebel des Erdenlebens, aus den Religionsvorträgen des sel. Oberhofpred. D. Reinhard gezogen. Chemnitz 1818. 8. 6) Dr. L. Bertholdt: Fr. V. R. fämmtl. zum Theil ungedruckte Reformationspredigten, nach seinem Willen in eine besondere - Sammlung gebracht. Sulzb. 1ster Bd. 1821. Neue Auflagen: 1) von dem System der chriftl. Moral \*) 1ster Bd. 5te 1815, 2ter Bd. 41e

<sup>\*)</sup> Fin Nachdruck davon erschien zu Wien 180. - 1806 in 5 Bden gr. 8; im letzten Bde befindet tich R. (unähnliches) Portrait

4te 1807, 3ter Bd. 3te 1812 (die Zusätze find besonders gedruckt), 5ter und letzter Bd. 1815. 2) von den Predigten von 1795-1805 zu Nürnberg und Sulzbach 1807 eine neue wohlfeilere Ausgabe in 22 Octavbänden. (Uebrigens find die Jahresgänge seiner Predigten auf die Jahre 1800-1812 unterbrochen fortgeletzt worden, und in allen bis auf 35 Bde angewachsen). 3) von den Vorlesungen über die Dogmatik 1811 die 3te verbest., 1818 durch D. Heinr. Aug. Schott die 4te mit neuen literar. Zusätzen vermehrte. 4) von den Predigten über einzelne Theile der Lehre von der göttl. Vorsehung 1813 eine ste Aufl. 5) von der Schrift: über den Kleinigkeitsgeist in der Sittenlehre 1817 eine neue Aufl. - Reden bey der Taufhandlung, bey der Confirmation, und Materialien zu Abendmahlsreden; im iften Bde von D. J. G. A. Hacker's Formularien und Materialien zu kleinen Amtsreden (1810). nige Abendmahlsreden; in deffen religiösen Amtsreden 4ten Samml. (1820). Ueber die Laune, ein Fragment; in Ramming's Sächs. Prediger-Almanach 1821. S. 57-60. - Recenf. in der allgem. Lit. Zeit. (1788-1796). - Sein Portrait, von Ant. Graf gemahlt und von C. Pfeiffer in punctirter Manier gestochen (1799), und vor dem isten Bd. 4ten Aufl. seiner christ. Moral (1807), dem 5ten Bde des Wiener Nachdr. (1806). vor dem sten Bde der Opuscul. academ. (1808), von Georg v. Charpentier vor Böttiger's literar. Zeichnung Reinhards (1813), vor Köthe'ns Vorlesungen über Reinhards Leben, vor Nicolai's Magazin der Biographien u. f. w. 3 Bd. 1 H. (1810). and vor dem 1sten Bde der von D. L. Berthold herausg. fämmtl. Reformationspredigten (Sulzb. 1821). - Vgl. K. A. Böttiger, Fr. V. Reinhard, literarisch gezeichnet (Dresd. 1813. 4. 2te Ausg. F. C. Erdmann's Biographien sammtl. Wittenberg. Problte (1802) S. 41-43. Haymann S. 18 - 20. F. A. Köthe'ns zwey Vorlesungen über D. Fr. V. Reinhard's Leben und Bildung T 2

(Jena 1812.8). K. L. Nicolai's Magazin der denkwürdigsten Biographien der neuesten Zeit Bd. 3. Heft 1. Nr. 19 (Quedlinb. 1819.8). K. H. L. Pölitz, D. F. V. Reinhard, nach seinem Leben und Wirken dargestellt (Leipz. 1813-1815. 2 Bde 8). Conversat. Lex. Allg. Zeit. 1812. Nr. 268-272. 274. 277. Zeit. für die eleg. Welt 1812. Nr. 186.

REINHARD (Karl 1) privatifirt seit 1812 in Altona (war seit 1797 Assessor der philosoph. Facultät zu Göttingen, und lebte 1811 in Hamburg). §§. Gedichte. In Musik gesetzt von C. F. G. Schwenke. Hamb. u. Leipz. 1795. 2 Bde. Fol. Gab heraus: G. A. Bürger's lämmtliche Schriften. 5. 4ter Bd. Götting. 1797. 1798. 8. (Auch mit d. Titel: G. A. Bürger's vermischte Schriften, auch: Ebendesselben Akademie 1. 2ter Theil). der schönen Künste, fortgesetzt durch eine Gesellschaft von Gelehrten. 1sten Bd. 1 - 4tes Stück. ebend. 1797. 8. 2ten Bd. 1stes St. 1798. Marmontel's Abendunterhaltungen; aus dem Franzöl. übersetzt von W. F. L. Mit einer Vorrede herausg. ebend. 1801. 8. Gab heraus: F. Bouterweck's Gedichte. ebend. 1802. 8. theilungen von Aug. Lafontaine, Bouterweck, Starke, Schink, Villers u. a. Hamburg 1813. Den Manen F. G. Klopstocks er-2 Thle. 8. richtet, von Friedrich Ludwig Grafen v. Moltke. Aus dem Latein. übersetzt. Altona 1818. 4. Neue Erzählungen. ebend. 1821. 8. — Der Romanenkalender oder die kleine Romanenbibliothek erschien auch 1802 zu Göttingen und 1803 zu Leipzig. - Von den Idyllen der Madame Petigny er/chien 1812 eine neue Aufl. -Von dem Göttinger Musenalmanach kam der auf das J. 1813 in Leipzig heraus. — Das Taschenbuch Polyanthea erhielt 1812 ein neues Titelblatt, unter der Aufschrift: Taschenbuch für das Jahr 1812. – Die Ratzeburgischen literar. Blätter erschienen auch in den J. 1809 u. 1810 (in letztem Jahre war J. Fr. Schink Mitredacteur). - Von Bürger's sämmtl. Schriften giebt es mehrere Auflagen, vom 1sten und 2ten Bde Götting. 1812. Hamb. 1813. Götting. 1817. vom 3-6ten Bde Hamb. 1814. Götting. 1820. — Der im 6ten Bde S. 286 bemerkte Aufsatz ist nicht von ihm, sondern von Dan. Senisch in Berlin. — Antheil an dem Genius der Zeit; am Morgenblatt für gebildete Stände; an der Zeitung für die eleg. Welt; an Fr. Kind's Harse; an H. Gardthausen's Eidora (1823); an dem Dänischen Anzeiger; und den Altonaer Adress-Comptoir-Nachrichten. — Recens. in der Leipz. Lit. Zeit. und im Altonaischen Merkur. — Vgl. Saalseld S. 261-263.

- lEINHARD (Karl 3) Hofschauspieler zu München: geb. zu... §§. \* Der Bund zu Alcala; ein romantisches Schausp. in 5 Ausz. München 1810. 8. (Nennt sich unter der Vorrede).
- 5B. REINHARD (K. H. L.) S. unter R. inharldt.
- EINHARD (M. W.) ftarb am 16 May 1812 als Staatsrath und Director des Lehnhofs zu Karlsruhe (zuerst Amtmann und Amtsschreiber zu Kirchberg in der Grafschaft Sponheim, 1776 Amtmann in Birkenfeld, 178. Landschreiber des Oberamts Rötteln zu Lörrach, 1792 wirkl. Geh. Beth und Hofgerichtsdirector zu Karlsruhe, 1807-1809 Suppleant des Directors im Justizdepartement). §§. Die im 15ten Bde aufgeführte Schrift gehört dem Folgenden zu.
- EINHARD (Wilhelm) seit 1820 wirkl. Staatsrath und ordentl. Mitglied des Staatsministeriums zu Karlsruhe. (1798 Hofadvocat daselbst, 1803 Geh. Secretair, 1806 Regierungsrath, 1807 Kammerprocurator, 1809 Finanzrath,, 1813 Ministerial-commissair und Director des Fiscalats, 1815 Geh, Referendar. 1818 Director des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, 1819 Mitglied der Gesetzgebungs-Commission und des Obercensur-Collegiums). Geb. zu Kirchberg in der T 5 Graf-

Grafichaft Spouhem an 1 Septor. 1776. S. \* Usber die Liquidation und Vergütung der von den verbündeten deutlichen Staaten leit dem Nor. 1813 getragenen Kriegelaften. Von einem deutschen l'atrioten. Deutschland (Frankf a. M.) \* Wer bezahlt die seit dem 1 Nov. 1815. E. 1813 in Demichland enthandenen Kriegskohen? (Frankl. a. M.) 18:5. 8. Die Bundesacte fiber Ob. Wann und Wie? deutlicher Landfinde. Heidelb. 1817. gr. f. \* Rechtsdeduction. die Pfalzbevrische Stantuschuld Lit. D. betreffend. Karlsr. 1818. Fol. - Auch die im 15ten Bde unter W. W. Reinhard angeführte Schrift gehört ihm zu. - Ueber eine Kurhadische Verordnung gegen die Jauner; in Klein's, Kleinschrof's u. Konopact's Archiv des Criminalrechts Bd. 6. St. 1. S. 139 - 151. - Viele anonyme Auffätze im Badischen Magazin (1811. 1813). - Vgl. Hartleben.

REINHARDT (Christoph Julius) D. der Medic. and prakt. Arzt in Dresden: geb. zu Erfurt im Sept. 1764. §§. Wenn und wie follte man die Todten begraben, um jeden hieraus leicht möglichen Nachtheil zu verhüten? Dresd. 1811. gr. 8.

REINHARDT (J. G.) jetzt Oberlehrer (an der Madchenschule zu Mühlhausen). §§. Der kleine Weftphale, oder geographisches Lehrbuch über das Königreich Westphalen. Zum Unterricht in Bürgerschulen. Halle 1808. 8. Jefus Sirach's und Salomo's Denk - und Sittensprüche geordnet und mit einander verbunden. Erfurt Schulgebete und Schullieder, so-1816. B. wohl auf alle Tage und Tageszeiten in der Woche. als auch auf besondre Zeiten, Umstände und Ereignisse. Für Stadt - und Landschulen. ebend. 1816. 8. - Von dem Mädchenspiegel erschien 1807 die 4te und 1822 die 5te verm. und verbest. desgleichen von dem Rathgeber in der Schreibe-Aunde 1821 die 4te verm. und verbess. Aufl.

Graf von REINHARDT (K. F.) seit 1815 Graf und französ. Gesandter beym Bundestage zu Frankfurt am Mayn (180. bevollmächtigter französ. Minister zu Jass, 180. - 1813 Baron und französ. Gesandter zu Cassel, 1814 Kanzley-Director im Departem. der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris; flüchtete aber, hey Bonapartes erster Rückkehr, nach Frankfurt a. M., wo er als französ. Emissar verhaftet wurde, und, nach seiner kurz darauf ersolgten Freylassung, auf seinen Gütern bey Bonn lebte). — Vgl. Conv. Lex.

REINHARDT (Karl Friedrich 2) Dr. der Rechte und seit 1819 königl. Würtemberg. Regierungsrath und Stadtrichter zu Stuttgart (vorher Oberamtsgerichtsverweser zu Herrenberg): geb. zu . . . SS. System des gerichtlichen Verfahrens im Königr. Würtemberg. Stuttg. 1811. gr. 8. Nachtrag. ebend. 1814. gr. 8. Eherecht für die Protestanten des Königr. Würtemberg. ebend. 1814. gr. 8. Die Lehre von der Einwerfung des Vorempfangs der Verwandten in absteigender Linie nach Römischen und Würtemberg. Recht. Mit einem Anhang, welcher das Gesetz vom 10 Jul. 1683 enthält. ebend. 1818. 8. Lehre vom Gant und Gantverfahren, nach Römischen, nach gemeinen und nach Würtembergischen Recht. Mit 3 Beylagen. ebend. 1819. gr. 8. Ausführliche Erläuterung des Pandektentitels de novi operis nuntiatione (59, 1). ebend. 1820. gr. 8. Das Landrecht des Königr. Würtemberg, neubearbeitet und erläutert. ister Band, enthält den gien Theil des Landrechts, oder die Lehre von den Verträgen. ebend. 1821. gr. 8. ster Bd. enthält den zien Theil des Landrechts, oder die Lehre von den Rechtsgeschäften von Todeswe-Vermischte Auffätze aus dem gen, 1822. Gebiete der reinen und angewandten Rechtswif-Senschaft. 1stes Heft. ebend. 1822.-gr. 8.

- REINHARDT (Karl H. L.)\*) Dr. der Philof. und Privatgelehrter zu Wittenberg: geb. daselbst am 17 Nov. 1771. §§. Die Nasiade; ein komisches Heldengedicht. . . . 1804. . . dungen beym Hinblick auf Großbritanniens Lage und Zukunft. Leipz. 1816. 8. Die Kinder des Lichts und der Nacht. Wittenberg 1817. 8. Amor; ein Taschenbuch für Liebende. Leipz. 1819. 12. Die Circe von Glas-Clyn; aus dem Engl. von Walter Scott. ebend. 1822. 4 Thle 8. Der Kreuzzug nach Griechenland. 1ster Band, die Elfen. 2ter Band, die Tempelritter. ebend. 1822. 8. — Antheil an dem Freymüthigen (1804. 1808. 1812); an der Zeit. für die eleg. Welt (1814); der Salina (1812); den Erholungen (Erf. 1815); der Minerva (1816); und dem allgem. Anzeiger der Deutschen (1817).
- REINHARDT (L...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Kurze Anleitung zur praktischen Feldmesskunst und Quadratrechnung, nebst einer Anweifung zur Kubikrechnung. Marburg 1807. gr. 8.

  m. Kpf. 2te Aufl. 1810. 3te 181. 4te verm.

  1817. Rechnenkatechismus zum Gebrauch für die Jugend in niedern Schulen, mit Beyfpiel n zur Uebung im schriftlichen Rechnen.

  Nebst einem Anhang zu einigen Aufgaben in der Quadrat- und Kubikrechnung. Mit 1 Steindruck. Cassel 1822. gr. 8.
- REINHARDT (Lina, eigentl. Friederike) geb. Wagner; Gattin des Kabinetspredigers Fr. Aug. Reinhardt's bey der Fürstin Baratinski auf dem Schlosse Morine bey Moskau (ihr Gatte war zuerst Pastor zu Breitenbach im Schwarzburgischen, und sodann zu Oberndorf bey Arnstadt). Geb. zu Arnstadt am 30 April 1770. §§. Verschiedene Erzählungen in St. Schütze'ns Taschenbuch für Liebe und Freundschaft (1821-1823), und

<sup>\*)</sup> nicht Kaspar H. L. Reinhard, wie im igten Bde fieht.

in dessen Wintergarten (1822). - Vgl. Zeitung 'ür die eleg. Welt 1821. Nr. 235.

" (P. Ch.) ftarb am 7 Novbr. 1812.

(Theodor Friedrich Gottfried) D. der and Conrector zu Saalfeld: geb. zu Go-. . §§. De L. Annaei Senecae vita et cis. Jena 1817. gr. 8. Joh. Henr. Vossi nmentarios Virgilianos in latinum sermonem nversos Censurae proposuit. Rudolst. 1822. gr. 4.

NHART (Johann Christian) Landschaftsmaler zu Rom: geb. zu Hof am 24 Junius 1761. §§. Mit D. Fr. Sickler gab er heraus: Almanach aus Rom für Künstler und Freunde der bildenden Kunst. 1ster Jahrgang. Leipz. 1810. 12. m. 13 Kps. 2ter Jahrg. 1811. m. . . Kps. — Vgl. Fikenscher's gel. Fürstenth Bayreuth Bd. 7. S. 170 u. sf. Mensel's Künstlerlex. Bd. 2. Morgenblatt für gebild. Stände 1818. Nr. 284-286.

EINHOLD (Christian Ernst Gottlieb Jens) Sohn von K. Lh.; Dr. der Philos. und seit 1820 Subrector zu Husum: geb. zu . . . §§ Versuch einer Begründung und neuen Darstellung der logischen Formen. Leipz. 1819. 8. De genuinis Theocriti carminibus et suppositiciis. Jena 1819. gr. 8. Berichtigung einiger Missverständnisse, welche in Fries Vertheidigung seiner Lehre von der Sinnesanschauung gegen meine Angrisse sich eingeschlichen haben. Leipz. 1820. gr. 8.

EINHOLD (D...) königl. großbritann. Bau-Inspector zu Hannover: geb. zu ... §§. Gab
mit Jabbo Oltmanns heraus: Der deutsche Handelskanal, oder die schiffbare Verbindung der
deutschen Meeré, Flüsse und Handelskasten,
nach ältern und neuern Vorschlägen, das nützlichste und würdigste Denkmal für Deutschlands
wieder errungene Freyheit. Leer u. Bremen
T 5

- 1817. gr. 8. Der Rhein, die Lippe und Ems, und deren künftige Verbindung, als eine für den Staat und Unterthanen höchst nützliche Nationalanlage, in staatswirthschaftlicher und commercieller Hinsicht. Hamm 1822. gr. 8.
- REINHOLD (Fr. L.) auch von 1802 1808 Vor-15 B. steher einer Bildungsanstalt für Landschullehrer im Herzogth. Mecklenburg, und seit 1821 Vorsteker einer dergl. für die Schulmeister der ritterschaftlichen und städtischen Landgüter: geb. zu Staven bey Neubrandenburg am 13 Sept. 1766. §§. Ueber die wider Seminarien herrschende Vorurtheile. Neubrandenburg 1802 8. den ersten Unterricht im Lesen. ebend. 1803. 8. 2te Aufl. 1809. Gedächtnisspredigt auf weil. Se. königl. Hob., den allerdurchl. Großherzog und Herrn Karl Ludwig Friedrich. ebend. 1816. 8. Num Confessioni Augustanae addicti cum Zwinglii et Calvini assectis societatem ineuntes novam con-stituunt ecclesiam? Diss., qua Univers. lit., quae Rostochii floret, saecularia celebraturae - gratulatur. Rostoch. 1819. 4. - Von dem Buchstabirbüchlein erschien 1809 die 2te Aufl.
- 15 B. REINHOLD (G. F.) jetzt Superintendent und erster Schlossprediger zu Osterode. §§. Der Geistliche als Beamter des Civilstandes. Hannover 1810. 8.
  - 15B. REINHOLD (J. Christoph Leopold, nicht J. Chr. Ludw.) starb am 28 Novbr. 1809. War D. der Medicin, (seit 180.) ausserordents. Professor derselben und seit 1804 erster Arzt am St. Jacobshospital und Lehrer am klinischen Institut zu Leipzig: geb. daselbst 1769. §S. Diss. de Galvanismo. Spec. I. Lips. 1797. 4. Diss. inaug. de Galvanismo. ibid. 1798. 4. (zusammengedruckt ibid. 1802. 4). Versuch einer speciellen, nach galvanischen Grundsätzen entworsenen Darstellung des thierischen Lebens; in Reis's und

Autenrieth's Archiv für die Physiologie Bd. 2. Heft 3 (1797). Versuche, um die eigentliche Grundkette der Voltaischen Säule auszumitteln; in Gilbert's Annalen der Physik Bd. 10 (1802) S. 301-355. Untersuchungen über die Natur der Voltaischen Säule; S. 450-478. Galvanisch-electrische Versuche, angestellt mit 175 Schichtungen auf 3zölligen Platten; ebend. B. 11. S. 375-387. — Vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1810. Intellbl. S. 467-473 u. S. 495-503.

- REINHOLD (Karl) ... zu ...: geb. zu ... §§. Alphabetisches Realrepertorium über die großherzogl. Badische neue Zoll- und Accise-Ordnung, so wie über alle seit Einführung derselben in sämmtlichen Regierungs- und Anzeigeblättern enthaltene, und dahin Bezug habende Verordnungen, Erläuterungen und Modificationen bis zum Jahre 1818. Freyburg 1818, 8.
- 5 B. REINHOLD (Karl, I. Karl Wilhelm) S. unten.
- EINHOLD (K. L.) ward 1815 Danebrogsritter, und 1816 Etatsrath. §§. Grundlegung einer Synonymik für den allgemeinen Sprachgebrauch in den philosophischen Wissenschaften. Kiel 1812. gr. 8. Das menschliche Erkenntnissvermögen aus dem Gesichtspunkte des durch die Wortsprache vermittelten Zusammenhange zwischen der Sinnlichkeit und dem Denkvermögen. ebend. 1816. gr. 8. Die alte Frage: Was ist die Wahrheit? bey den erneuerten Streitigkeiten über die göttliche Offenbahrung und die menschliche Vernunft in nähere Erwägung gezogen. Altona 1820. gr. 8.
- 5 B. REINHOLD (K. Wilhelm) jetzt D. der Philof. und Privatgelehrter zu Hamburg (zuvor in Altona): geb. zu Hamburg am 24 Februar 1777. §§. Gab heraus: Hammonia; eine Zeitschrift für gebildete Leser. Hamb. 1817-1821. 5 Jahrgange

gänge (in 12 Heften). 4. Mit (D. G. N. Börmann): Hamburgische Chronik, von Entfehung der Stadt bis auf unsere Tage. ebend. 1820. 2 Thle. 8. — Von dem Wörterbuche zu Jean Pauls Schriften erschien 1811 eine neue wohlfeile Ausgabe.

- REINIGER (Emil Karl Ernft) D. der Medicin und prakt. Arzt zu Grossenkayn: geb. daselbst am 29 Octbr. 1792. §§. Viele Gedichte in der Zeitung für die eleg. Welt (1813. 1815. 1816), im Grossenkayner Intelligenzblatt (1815-1818), in der Abendzeitung (1817. 1818), in Fr. Kind's Harse Bd. 7 (1818), in Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen (1819), im literar. Merkur, grösstentheils unter dem Namen Johst Weingans (1819-1822), und im Morgenblatt für gebild. Stände (1820).
- REINKE (J... T...) Strom- und Kanaldirector, auch Granzausscher zu Hamburg: geb. zu... §§. Ueber die parabolischen Reslektoren und deren Anwendung zu Nachtsignalen an den Seeküsten, nach Woltmanns Abhandlung über das Verhältnis zwischen dem reslektirten und simplen Lichte bey den englischen Reslektirlampen. Hamburg 1803. 4. Segondat Holztabellen zu leichter Berechnung des viereckigten und runden Holzes, nach Kubiksussen. Nach dem französ. Original verbessert und herausg. 4te Ausl. ebend. 1819. 8. m. 2 Kps. (die frühern Uebersetzungen wurden von §. H. Röding besorgt).
- von REINLEIN (Jak.) starb im Julius 1816. War zuletzt k k. Rath und ordent!. Professor der praktischen Arzneywissenschaft für Wundürzte; ward
  181. in den Adelstand erhoben und 1814 in Ruhestand gesetzt. §§. Animadversiones circa ortum,
  incrementum, causas, symptomata et curam
  Taeniae latae in intestinis humanis nidulantis,
  casibus practicis illustratae. Vienn. 1812. gr. 8.
  m. Kpf. (auch deutsch).

REIN-

- REINWALD (Johann Georg) Regierungsassessor zu Birkenseld auf dem Hundsrück: geb. zu Hildesheim 1785. §§. Was ist von den Veräusserungen der Kloster- und Stiftsgüter im Hildesheimischen, welche unter westphälischer Regierung verfügt worden, zu halten? Aus rechtlichen und politischen Gesichtspunkte erörtert. Braunschweig 1816. 8. Unter dem angenommenen samen Philalethes hat er zu verschiedenen belletrist. Zeitungen Beyträge geliefert.
- EINWALD (W. F. H.) flarb am 6 August 1815.

  (Ward 1762 Geh. Canzlist bey dem Herzog Anton Ulrich v. Sachsen Meiningen in Wien, 1763 Confistorial Canzlist in Wien, 1765 Assistent bey der Bibliothek zu Meiningen, 1802 ister Bibliothekar, 1805 Hosrath). §§. Milton und Elmire; ein Singsp. in 1 Aufzuge, mit einigen Zusätzen aufgeführt am Sachsen Meiningischen Hose. Meiningen 1776. 8. Der Teusel als Christi Fürsprecher; in (Vulpius) Curiositäten der Vor- und Mitwelt Bd. 1 (1811) S. 245 251. Recensionen in der allgem. Lit. Zeit. Vgl. Allgem. Lit. Zeit. 1815. Nr. 232. Jen. Lit. Zeit. 1815. Intell. Bl. Nr. 48.
- EINWELLER (Xaver Philipp) Curat und Hülfspriester in der St. Annen-Vorstadt zu München (zuerst seit 1799 Vikar und Seelensorger zu Jakobsberg, Beyharting und Hiltmaring, hierauf Hülfspriester bey den Elisabethinerinnen München, und sodann Curat an der Pfarre St. Peter daselbst): geb. zu München am 30 Nov. 1768. SS. Gröffere Tageszeiten der seligen Jungfrau Maria, zum allgemeinen Gebrauche für ihre Verehrer, nebst einigen Andachtsübungen vor dem allerheiligsten Altarssakramente. Sulzbach Christkatholisches Erbauungs - und 1814. 8. Andachtsbuch zur allgemeinen häuslichen und öffentlichen Gottesverehrung; ein Lesebuch für fromme Familien. ıster Theil: die kürzere Ge-**Ichichte**

Schichte des Messies Jesus; aus den Evangelien, der Apoltelgeschichte und allen Kirchengeschichten betrachtet. ebend. 1814. 8. 2fer Theil: die kürzere Geschichte der Apostel und der Kirche. 1817. Ster Th. 1stes Heft: Morgen- und Abendandacht; Jefus, wahrer Gott und Mensch, aus dem Evangelium des heil. Johannes betrachtet. nebst Anleitung zum täglichen Lobe Gottes, zur heiligen Messe, Beicht und Communion. 18.. stes Heft: Jelus, in dem heil. Sakramente des Altars wahrhaft zugegen, auch die heil. Messen aus dem Missale übersetzt. 181. katholisches Erbauungs - und Andachtsbuch; die heilige Leidens- und Friedenswoche. ebend. 1814. 8. Chriftkatholisches Erbauungs - und Andachtsbuch, alle fonn - und festäglichen heil. Mellen, nebst Episteln und Evangelien nach dem Kirchenjahre, zum allgemeinen Gebrauche. ebend. 1815. 8. - Vgl. Felder Th. 2.

- for als Landrichter zu Monheim im Jahre 1821:
  geb. zu Neuburg am 23 Sept. 1765. §§. Gab
  heraus: \*Neuburger Talchenbuch. Neuburg
  1808-1810. 12. Geschichte der Grafen von
  Lechs und von Graisbach, mit 17 Kups.; in den
  histor. Abhandl. der königl. Bayr. Akad. der Wiskensch. Bd. 2 (1813).
- Anton) privatisirt zu Nottulen bey Münster.
  (Ward 1795 Regierungsrath zu Neuburg, 1795 Pflegcommissar zu Heideck und Hippolistein, 1803 Director. und 1804 Vicepräsident der Landesdirection, 1809 Generalcommissar des Illerkreises zu Kempten. Im J. 1814 ward er wegen verübter Veruntreuungen mit Steckbriefen verfolgt, flüchtete sich zur alliirten Armee nach Sachsen, und ward als General-Landes-Commissar der Ober- und Niederlausitz zu Bautzen angestellt, im J. 1819 aber zu 12 jähri-

gen Festungsarrest verurtheilt und zugleich aus der Liste der Kämmerer und der Adelsmatrikel gestrichen). Geb. zu Neuburg am 15 Octbr. 1777. SS. Bayern unter der Regierung des Ministers Grafen von Montgelas. Deutschland 1813. 8. An das deutsche Volk. Deutschland (Leipz.) 1814. 8. — Vgl. K. A. v. Reisach, Graf von Steinberg, Ex-General-Commissair Sr. Maj des Königs von Bayern; ein Charaktergemälde nach dem Leben gezeichnet. O. Dr. (Nürnb.) 1814. 8. Der Minister Graf von Montgelas, unter der Regierung König Maximilians von Bayern. . . . 1814. Rasmann Nachtr. 3. Deutsche Blätter 1814. Nr. 236. 237.

- über den Gebrauch des Firnis in der Malerey. Sendschreiben an den Ritter Hamilton; aus dem Ital. übersetzt. Dresd. 1800. 4.
- REISENHOFER (Maximilian) seit 1818 Dekan ander St. Jakobskirche, Consisterialrath und Schulaufseher zu Brünn (vorher seit 1805 Kapellan dasselbst, und 1815 Pfarrer): geb. daselbst am 15 Dechr. 1781. SS. Einige Beruhigungsgründe für unsere Tage. In einer Predigt am Ostermontage vorgetragen. Brünn 1809. 4. Ueber die Pflichten der Aeltern, für die Gesundheit und das Leben ihrer Kinder zu sorgen. Eine Rede, vorgetragen am Impsungsseste den 21 Sept. 1817. ebend. 1817. 8. Einige anonyme Aussetze im Hesperus. Vgl. Czikann. Felder Th. 2.
- REISIG (Joh.) ward 1820 in Ruhestand gesetzt (vorher seit 1772 bis 1773 Katechet an der Peterskirche zu Leipzig, in Nimwegen war er nie): geb. zu Amsterdam 1749. §§. Geistliche Lieder. . . . 8. Neue mit einer Vorrede über die Versertigung neuer Kirchenlieder vermehrte Ausl. Hamm 1822. Warnung vor einigen Fehlern unsers Zeitalters, die an einem beharrlichen Glauben.

ben hindern; wie auch Luther ein treuer Freund der Wahrheit; in Reformationspredigten. Elberfeld 1819. 8. — Vgl. Albrecht Bd. 1. Fortsetz. 1. S. 521 u. ff.

- REISIG (Karl) D. der Philos. und seit 1820 ausserordents. Prof. derselben zu Halle (vorher seit 1818 Privatdocent zu Jena): geb. zu Weissensee am 17 Nov. 1792. §§. Conjectaneorum in Aristophanem libri II. ad Godos. Hermann. Liber I. Lips. 1816. gr. 8. De constitutione apostrophica trium carminum melicorum Aristophanis. Jenae 1818. 8. Commentationes criticae de Sophoclis Oedipo Coloneo. ibid. 1822. gr. 8.
- REISIGL (F. A.) ward 180. provis. Regierungsrath, Truchses und Pfleger zu Goldeck, sodann Pfleger zu Neumark, und 1811 königl. Bayr. Landrichter zu Mittersil im Sulzachkreise.
- REISINGER (Franz) D. der Medicin, ordentl. Professor derselben und Director der chirurgischen Klinik zu Landshut: geb. zu . . . §§. Beyträge zur Chirurgie und Augenheilkunde. 1 Ites Bdchen. Götting. 1815. 8. m. 1 Kpf. Diff.de exercitationibus chirotechnicis, et de constructione atque usu phantasmatis in ophthalmologia. ibid. Darstellung eines neuen Ver-1816. gr. 8. fahrens, die Mastdarmsistel zu unterbinden und einer leichten und sicheren Methode, künstliche Pupillen zu bilden. Augsb. 1816. 8. m. 1 Kpft. Anzeige einer von dem Hrn. Prof. Duypuytren zu Paris erfundenen und mit dem glücklichsten Erfolge ausgeführten Operationsweise zur Heilung des anus artificialis; nebst Bemerkungen. ebend. 1817. gr. 8. m. 1 Kpf. Die künstliche Frühgeburt, als ein wichtiges Mittel in der Entbindungskunft, und vorzüglich als Beytrag zur Charakteristik der englischen Geburtshüffe. ebend. 1820. gr. 8. m. 1 Kpf. Enchiridion anorganognofiae. Vol. 1. Budae 1821, gr. 8. REIS-

## REISNER (F.) ift längst gestorben.

- der Lungen. Eine gekrönte Preisschrift. Berlin 1822. Fol. m. 6 col. Kpft. Lat. von J. F. C. Hecker. ebend. 1822. Fol. m. 6 col. Kpft. — Ueber einen Kindermord; in J. H. Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneyk. Jahrg. 11 (1819).
- 10 u. 15 B. REISSER (Fr. de Paula M.) jetzt D der Philos. und seit 1820 Vicedirector der commerciellen Abtheilung am polytechnischen Institute zu Wien. §§ Von der Darstellung der allgem. Weltgeschichte erschien noch zier-7ter Bd. 180. - 1811.
- REISSIG (Christ... Ludwig) königl. Englischer Obrist zu Wien: geb. zu ... §S. Blümchen der Einsamkeit. London 1815. 8 m. 1 Kpf. ste Aufl.... 3te Wien 1816. 12. — Gedichte in Becker's Taschenbuch für das gesell. Vergnügen 1809.
- REITEMEIER (J. F.) ward 1805 Profess. zu Kiel, 181. Etatsrath, legte aber 1818 seine Professur nieder und privat: sirte zu Kopenhagen, wo er wegen einer Processschrift, in welcher er die Schleswig - Holfteinisch - Lauenburgische Kanzley beleidigt hatte, verhaftet, als Etatsrath cassirt und zum Gefängnis verurtheilt ward. §§. Die deutsche Reichsverfassung seit dem Lüneviller Frieden. Frankfurt 1804. 8. Deutschland vor und nach dem Lüneviller Frieden. 1 Band. ebend. Ueber Gesetzgebung, insbe-1804 gr. 8. londre in den deutschen Reichsstaaten. Mit Rückficht auf den neuen Plan der Russ, kaiserl. Gesetzcommission und mit Entwickelung der ersten Grundsätze des positiven Rechts. ebend, 1806. 8. Das Napoleonsrecht als allgemeines Gefetzbuch in Europa, inshesondre für Deutschland betrachtet. ebend. 1808. 8. Das Germanische Enropa, insbesondre Deutschland vor und seit dem Totes Jahrh. 7ter Band. Jahre

Jahre 1813. Eine Betrachtung der Schutzvereine in Reichen, Stämmen und Bündnissen. Kiel 1814. 8. Neues System des Papiergeldes und des Geldwesens beym Gebrauche des Papiergeldes. ebend. 1814. 8. Der Bürgervertrag für die Gesetzgebung mit der Ständeverfassung in den Germanischen Ländern. Kiel Der Bürgervertrag u. Hamb. 1815. gr. 8. für die Justiz - Staatshülfe und Finanzpflege mit der Ständeverfassung in den Germanischen Ländern. ebend. 1816. gr. 8. Das Bundesgericht für Staaten und Regenten, eine stehende Friedenspflege. ebend. 1816. 8. - Vos seiner Geschichte der Preuss. Staaten erschien 1805 der 2te Theil. - Vel. Saalfeld S. 223 - 225.

## REITER (J. D.) S. Reitter.

- REITER (M. S.) §§. Messandacht für die erwachsene Jugend und für Dienende; ein Geschenk für Sonntagsschüler mit untermischter Schreibe-Schrift. Salzburg 1808. 12. 2te Aufl. 1811. 3te 1812. 4te 1815 unt. folg. Titel: Messandachten zum täglichen Gebrauche, mit Uebersetzung der Melsordnung und Kirchengebete. genheitsreden für das Landvolk bey verschiedenen Feyerlichkeiten und öffentlichen Angelegenheiten. 12 Sammlungen. ebend. 18..-1817. 8. Schutzgeist der Jugend; ein Andachtsbuch für Jünglinge und Jungfrauen. Landshut 1817. 8. m. Kpf. 2te Aufl. Salzb. 1820. 12. - Noch mehrere kleine ascetische Schriften. - Von dem kathol. Gebetbuch erschien die 13te Aufl. 1812, die 14te verbess. u. verm. 1818, und die 15te rechtmässige mit 7 Messandachten vermehrte Original - Auflage 1819. — Vgl. Felder Th. 2.
- 10. 11 u. 15 B. REITHOFER (Dion. Franz v. Paula)

  flarb zu München am 7 August 1819. (Ward

  1788 Cistercienser zu Kaisersheim, 1794 Pfarrvikar daselbst, 1797 desgl. zu Leitheim bey Kaifers.

sersheim; - 1802 gieng er in sein Kloster zurück, und privatifirte sodann 1803 in Landshut, 1811 in München, 1813 zu Wasserburg, und 1819 zu Josephsburg in Beig am Laim, und ward 1815 zum Doctor der Theologie ernannt). SS. Das Bayerische Landvolk, kann, darf und wird es aufgeklärt werden? Für Bayerische Beamte, Pfarrer und Schullehrer beantwortet. . . . 1805. . . (Steht auch in Felder's neuem Magazin für kathol. Religionslehrer 1810. St. 6. Denkwürdige Geschichte der S. 325 - 353). Stadt Landshut in Bayern im dreyffigjährigen Kriege, nach gedruckten und ungedruckten Quellen beschrieben. Landshut 1810. 8. Chronik der königl. Bayer. Haupt - und Refidenzstadt Landshut von Erbauung derselben an bis auf unsere Zeit, nämlich vom Jahre 1204 bis 1810. N ebend. 1811. 8. Kurzgefaste Geschichte der königl. Bayer. Stadt Wasserburg. Aus Urkunden und andern guten Quellen verfasst und nach der Sachen - und Zeitfolge geordnet. Walferburg Chronologische Geschichte der 1814. 8. königl. Bayer. Städte Landsberg und Weilheim. des Fleckens Ebersberg und des Klofters Ramfau: aus größtentheils noch ungenutzten Quellen verfalst. München 1815. 8. \* Kleine Chronik von Bayern unter der Regierung des Chuifürsten Karl Theodor, nämlich von 1777 bis 1799 einschliefslich. Ein nöthiger Anhang zu I. v. Westenrieder's und D. J. G. Fessmajer's, selbst auch zu D. J. Milbiller's Geschichten von Bayern. O. Drucko. (München) 1816. 8. Chronologische Geschichte von Dachau in Bayern. München 1816. 8. Geschichte des ehemaligen Augustinerklosters Schönthal in Bayern. ebend. 1816. 8. Kurzer Unterricht von den Zeremonien bey Ausspendung der heil. Sakramente der Taufe und Firmung. Augsb 1816. 18. Biographie des Freyhrn. Andreas von Lilgenau. Ein Beytrag zur Bayer. Gelehrten - und Schulgeschichte, nebst Nachrichten von kirchlich-U 2

politisch - litterärisch - merwürdig gebürtigen Erdingern. München 1817. 8. Die letzten 31 Jahre von Kaisersheim. Ein Denkmal der Dankbarkeit. ebend. 1817. 8. Chronologische Geschichte der Stadt Aichach in Bayern. ebend. 1818. 8. Chronologische Geschichte des Markts Haag in Bayern, mit einem Anhang aus Original - Handschriften. ebend. 1818. 8. \* Die Klostergeistlichen Bayerns, als öffentliche Lehrer, gegen die Herren v. Westenrieder, Müller und Zschokke gerechtsertiget, von Veit Arnpeck dem Jüngern. ebend. 1819. 8. - Die beyden Schriften: Katechismus von der Beicht und Communion für Kinder u.f.w. und: Geistliches Andenken für Neukommunikanten, erhielten Augsb. 1806 ein neues Titelblatt, unter dem angeblichen Namen: Joseph Fichtl. - Von dem Katechet zur Fastenzeit erschien Landshut 1817 eine neue Auflage. - Die historisch-kritische Bibliothek von Bayern ist mie gedruckt worden. würdiger Rechts - oder Unrechtsspruch, welcher am 2 April 1756 zu \* \* \* an einer par Force als Hexe demonstrirten und behandelten dreyzehnjährigen unglücklichen Waise auch vollzogen ward; ein Beytrag zur Geschichte der Hexenprocesse, der juristischen Rabulisterey, der richterlichen und ärztlichen Universität u. s. w.; in den Münchner Miscellen Jahrg. 2 (1810) S. 439. 461. **477.** 491. **5**06. 5**24**. 540 547. 571. Catalogus literario - historicus, exhibens seriem scriptorum clericorum modo viventium, Frisingensis Dioeceseos, de quibus constat, annotatis undique disciplinis litterariis vel bonis artihus, quas isti aut omni ex parte aut quoad certas tantum materias scriptis vel operibus suis in lucem editis excoluerunt etc. etc.; in Conspectu status ecclesiastici dioecelis Frisingenlis (1811) p. 269 - 279. Merkwürdige gehürtige Landshuter; im Landshuter Wochenblatte 1817. Nr. 30. 32. 33. schichte des ehemal. Kollegiatstifts zu St. Martin und Kastulus in Landshut; ebend. 1818. Nr. ... Nock

Noch mehrere Aufsätze daselbst. — Rr hat auch beträchtlichen Antheil an der oberdeutschen Literatur-Zeit. gehabt, und zum 13-16ten Bde des gel. Teutschl. viele Beyträge geliefert. — Vgl. Felder Th. 2. S. 145-148. u. Th. 3. S. 536-540.

- 15 B. REITHOFER (Joseph Kast.) privatisirt jetzt in Nünchen (nachdem er 1802 nach Landshut zurückgekehrt und ein Jahr laug Stadtpfarrer zu Wasserburg gewesen war): geb. am 20 Octbr. (1772). §§. Kanzalrede bey der goldnen Jubelfeyer der 50jähr. Ehe seiner lieben Eltern, Markus und Barbara Reithofer zu Landshut. Gehalten in der Stadtpfarrkirche zu St. Jadok daselbst am 21en Sonntag nach Ostern. Münch. 1810. 8. Vgl. Felder Th. 2.
- REITMETER (Georg Sebastian) Schullehrer zu Altenthun im Bayr. Landgericht zu Altdorf: geb. zu . . . §§. Gemeinnütziges Rechenbuch, worin alle möglichen zur Ersparung der Zeit bey Rent- und Rechnungs- Aemtern, Orts- Vorkänden, Steuer- Vorstehern, Dorfschulzen u. dergl. vorkommenden Rechnungs- Aufgaben von der kleinsten bis zur größten Summe ausgerechnet zu finden sind. Altdorf 18. . 8. ste mit Nachträgen vermehrte Aust. 1815.
- REITTER (J. D.) flarb am 6 Februar 1811. Ihm gehört die im 15ten Bde unter J. D. Reiter aufgeführte Schrift an.
- REITZ (Friedrich August) 4ter Collaborator am Gymnasio zu Schwerin: geb. zu Rostock 179. §§.
  Einige Bemerkungen zur Geschichte der Entstehung und Gestaltung des Supernaturalismus,
  Naturalismus und Rationalismus. Rost. 1819. 4.
- REITZ (Philipp Just Christoph) königl. Preuss. Oberammann zu Waltersdorf in der Mark Brandenburg (vormals Bauinspector zu...): geb. zu...
  U 3

- §S. Abbildung und Beschreibung eines neu erfundenen, einfachen und wenig kostspieligen Brenn- und Destillir-Apparats, durch welchen mit geringer Holz- oder Torf-Feuerung sogleich der reinste, völlig fuselfreye Spiritus und Brandwein gezogen wird; und zugleich nicht nur das Maischwasser geschaft und die Kartosseln, sowohl zur Brennerey als auch zur ganzen Wirthschaft, ohne das Geschäft im mindesten zu stören, gekocht; sondern auch durch Dämpse mehrere Zimmer erheitzt werden können, und überdies noch aus dem Nachlauf ein vorzüglich guter Essig zu gewinnen ist. Berlin 1820. gr. 8. m. 2 Kpst.
- REITZ (W. G.) flarb am 12 März 1808. §§. Ueber die Amtstreue eines Knechts Christi. Nürnberg 1810 8. Von den Empfindungen des Glaubens vor und bey dem Tische des Herrn erschies Nürnb. 1804 die 6te und 1819 die 7te Auflage.
- 15 B. Frau von REITZENSTEIN (Friederike) geb.
  von Spitznas; starb am 30 August 1819.
  War seit dem S. 1766 verehlicht mit dem Hannüver. Obrist Traugott Leberecht v. Reitzenstein,
  und seit 1809 Wittwe. Geb. zu Stuttgart am
  3 Februar 1748.
- REITZER (A.) flarb sm 14 Febr. 1791. Vgl. Jäck.
- REMBOLDT (Ludwig) k. k. Professor zu Wien: geb. zu... §§, Psychologia in usum praelectionum. Vienn. 1818. gr. 8.
- REMER (J. A.) SS. Von dem Versuch einer Geschichte der französ. Constitution erschien 1808 die 2te unveränd. Ausgabe. Sein Lehrbuch der allgem. Geschichte für Akademien ist von Pros. T. G. Voigtel (Halle 1812) aufs neue bearbeitet und bis zu Ende des J. 1810, und später bis zum Ende des J. 1821 (Halle 1822) fortgesetzt worden.

- 10. 11 u. 15 B. REMER (W. H. G.) feit 1815 ordentl. Professor der Medicin zu Breslau. meine Therapie der Krankheiten des Menschen; in akad. Vorlef, entworfen. Bresleu 1818. gr. 8. J. D. Metzger's System der gerichtlichen Arzneywillenschaft, erweitert und berichtigt von u. f. w. 5te Aufl. Königsb. 1820. gr. 8. - Von dem Lehrbuch der Chemie erschien 1819 die ste verm. und verbest. Aufl. - Fernere Erfahrungen über die Wirklamkeit des thierischen Leims im Wechlelfieber; in Hufeland's Journ. der prakt. Heilk. Bd. 25 (1809) St. 3. 8. 89-117. schreibung der wachsähnlichen Materie aus den Beeren der Myrica cordifolia . . . Die klinische Anstalt der Universität Königsberg; im Königsberger Archiv Jahrg. 1811.
- 15 B. RENARD (J. C.) jetzt zweyter Stadtphysicus, Arzt des Bürgerhospitals und Lehrer der gerichtlichen Medicin und medicinischen Polizey an der medicin. Facultät zu Mainz. §§. Sammlung der Gesetze und Verordnungen Frankreichs in Be- " zug auf Aerzte, Wundärzte und Apotheker, wie auch auf das öffentliche Gesundheitswohl überhaupt. Mit beygefügten franzöl. Texte. Das Bad, als Mittel zur Er-1812. gr. 8. haltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Schönheit. Frey bearbeitet nach Hallé, Guilbert und Nusten. ebend. 1814. 8. Abhandlungen über den Tripper und Nachtripper, Bubonen und Schanker. Mit Zufätzen und einem Versuch über die Entstehung der Lustfeuche herausgegeben. ebend. 1815. 8. (Die Abhandl. find auch besonders zu haben). den Hospitalbrand. ebend. 1815, 8. Mit D. F. J. Wittmann: Auserlesene medizinischpraktische Abhandlungen der neuesten französ. Literatur. 1ster Bd. Pesth 1817. gr. 8. 2ter Bd. 1ste Abtheil. 1818. 2te Abtheil. 181. (Aus der letzten Abtheil. ward befonders abgedruckt: Die gesammte Fieberlehre, oder die Erkenntnis und

Kur der Fleber; aus dem Franzöl. des Pinel. Fournier und Vaidy frey bearbeitet von D. F C. Renard und F. J. Wittmann 1820). Der Branntwein in diätetischer und medizinisch - polizeylicher Hinsicht. Mainz 1818. 8. D. F. J. Wittmann: Das Weih im gesunden und kranken Zustande. Nach dem Französ. der Herren Virey und Fournier frey bearbeitet und mit Anmerkungen versehen. Leipz 1821. Mit demselben: P. Pinel von den Blutflüssen im Allgemeinen, dem Bluthrechen und Blutspeyen. Aus dem Franzöl. überletzt und mit Zufätzen versehen. ebend. 1821. gr. 8 H. Cullerier über die Lustseuche, ihre Zufälle und Heilmit-. tel. Mit Zusätzen herausg. Mainz 1822. 8. mit 2 Steintaf. H. Cullerier über das Queckfilber und feine Anwendung gegen fyphilitifche Krankheiten. Mit Zusätzen deutsch herausg. - Ueber die Bewegung loge-Pesth 1822. 8. nannter Pendel, in Beziehung auf zwey der neuesten Schriften über diesen Gegenstand; in Gilbert's Annalen der Physik Bd. 39. S. 101-115. Somnambulismus, das merkwürdigste Symptom der Hysterie; in Hufeland's Journal der prakt. Heilk. Bd. 40. Febr. S. 5 - 101. Ein Beytrag zur Geschichte der Hirnentzundungen und des ansteckenden Typhus der Jahre 1813 und 1814; ebend. Jun. S. 3 - 46. Eine sehr merkwürdige Krankheit des Magens, nebst einem von der Geburt an zu kleinem Herzen und Zunge; ebend. S. 47 - 55. — Antheil an D. v Klein's Abbandlungen und Versuchen über die Ratanhia (Stutt-, gart 1819, 8).

RENFNER (H.) ftarb am 6 Junius 1819 zu Charlottenburg. (War auch Ritter des rothen Adlerord. 5ter Classe und Comthur des Danebrog - und Nordstern-Ordens). Geb. am 15 Febr. (1753). — Vgl. Allgem. Preuss. Staatszeitung 1819. Nr. 17.

- RENGGER (A.) §§. Bericht über die Armen-Erziehungsanstalt in Hofwyl. Tübing. 1814. gr. 8. Physiologische Untersuchungen über die thierische Haushaltung der Insekten. ebend. 1817. gr. 8. \*Betrachtungen über die helvetische Revolution. 1 Abschnitt: Von dem George der Revolution und die Ursachen ihres Misslingens; in den europäischen Annalen 1804. Nr. 4. Die im 15ten Bd. erwähnten Briefe über einige Schweizerische Aerzte sollen, nach den Missellen für die neueste Weltkunde 1811. Nr. 101, nicht von ihm seyn. Vgl. Lutz S. 403.
- 15 B. RENNER (Ch. Fr. nach andern Ernst Friedr.)
  flarb am 16 Junius 1816. (War zuerst!von 18051807 Privatdocent zu Göttingen gewesen). Geb.
  zu Wildeshausen 1780. §§. Disquisitiones ad
  calculum integralem finitarum speciantes. Mitaviae 1810. 4. Von der Lebensbeschreibung
  des Agricola erschien 1816 die 2te nau durchgesehene, berichtigte und mit Anmerkungen vermehrte Ausl. durch Aug. Schlegel. Vgl. Leipz.
  Lit. Zeit. 1816. S. 1648. Saalfeld S. 175.
- RENNER (Friedrich) starb zu Dresden am 4 Junius 1807 als Privatgelehrter. (Zuerst Hauslehrer zu Collochau im Amie Schlieben, und sodann Privatgelehiter zu Taiant). §§. Ausser den im 13ten Bde unter Joh. Karl Carlson specificirten Schriften hat er unter diesem Namen noch Folgendes in Druck gegeben: Geschichte und Beschreibung des gegenwärtigen französ. Krieges, zur Erläuterung für Bürger und Lendleute. Leipz. Neue Reisen in Teutschland, ebend. 1797 8. 1768. 2 Thle. 8 Ueber die Bildung der Atmosphäre, ebend. 1800 8. Magazin witziger Einfälle. Altona 1800. 8. Mikroscopische Darstellungen wichtiger Gegenstände. O. Druck-Tabellarische Encyclopädie der Sternkunde, Erdbeschreibung u. s. w. Pirna 1801. - Vgl. Haymann S. 178. 195. 202. 206 208.

- RENNER (Georg Friedrich) Conrector zu Osterede seit 1818 (vorher seit 1814 Courector zu Minden): geb. zu Langenwalden in Schlessen am 29 Novbz. 1784. §S. Französ. Lesebuch. . . . 1814. 8. Kleine Geographie des Königreichs Hannover. Götting. 1818. 8.
- RENNER (G... F... W...) Bruder von C. F.; Pharmaceut zu Osten an der Oste im Königreich Hannover: geb. zu . . . §§. Kleine Sammlung plattdeutscher Gedichte. Hamb. 1817. gr. 8.
- RENNER (Karl Ludwig) Dr. der . . . . . . . . . geb. zu . . . . §§. Wie foll fich eine Junestrau würdig bilden? Nürnh. 1821. 8. Wie foll fich ein Jüngling würdig bilden? ebend. 1822. 8.
- RENNER (Theobald) Dr. und ausserordents. Professor der Medicin zu Jenne seit 1816 (früher seit 1805 Thierarzt und dann Prof., der Thierarzneyk. zu Moskau, im Feldzuge 1812-1813 Militärarzt bey den Ukrainischen Kosaken): geb. zu Bremen am 4 Jun. 1779. §§. Mémoire sur l'épizootie de l. a. 1805; in den Mém. de la Soc. des sc. nat. de Moscow (1806) Cogitata quaedam circa hydrophobia naturam et medelam, Diss. inaug. med. Moscau 1810. 4.
- RENSING (Bernhard Ambrosius Benedikt) seit 1810

  Dekan zu Dülmen bey Münster (vorher Pfarrer

  zu Buer bey Recklinghausen): geb. zu Dorstes

  in der Grafsch. Recklinghausen am 19 März 1760.

  §§. Rede bey der ersten Communion der Kinder

  gehalten. Duisburg u. Essen 1806. 8. (auch in

  Natorp's Quartalschr. für Religionslehrer 1806.

  Hest 2). \*Apologie der Schriften des Hin

  B. Overberg, Lehrers der Normalschule zu Münster, wider die Recensionen derselben im 1sten

  Stücke des 100sten Bandes der neuen allgem.

  deutschen Bibliothek; von einem katholischen

  Geißlichen. Dorsten 1808. 8. Die Lebens.

geschichte des heiligen Franz von Sales, Bischofs von Gens. Dorsten 1817. 8. Paderborn 1818. Bericht über die Erscheinungen des bey der A. K. Emmerich, Chorschwester des aufgehobenen Klosters Agnetenburg zu Dülmen, von dem Hrn. Medicinalrath Bodde zu Münster, mit Ergegnungen von u. s. w. Dorsten 1818. 8. — Noch einige Erbauungsschriften. — Antheil an der Cölnischen theolog. Zeitschrift. — Vgl. Rasmann u. Nachtr, 2. Felder - Weitzenegger Bd. 3. S. 590-591,

- nou. 15 B. RENTZEL (H.) §§. Hülfsbuch für unftudirte und ungeübte Religionslehrer, um nach meiner Anleitung zum Religioneusterrichte eten Cursus die Lehren des Christenthums vorzutragen. Hamburg 1810. 8. (Auch ent. d. Titel: Inbegriff der Religionslehren, in so weit jeder erwachsene protestantische Christ sie kennen müsste, damit sie recht wirksam en ihm werden können). Anleitung zum Katechismus: ebend, 1819. 8. Von seinem Communionbuch erschien die 319 Aufl. 1818. die 410 1821. Von der Anleitung zum ersten Religionsunterricht erschien der 21e Cursus 1810.
- 10. 11 u. 15 B. von RESCH (F. A.) (Kammer-) Präfident und Kreisdirector zu Erfurt. SS. Der ausländische Indig und des Surrogat dessehen, der
  Waid-Indig. Weimar 1811. 8. Der Sieg
  des Waid-Indigs über den ausländischen Indig.
  Ein Beytrag zur Beförderung einheimischer Cultur. Mit 1 Kpf. und 1 Musterkarte. ebend. 1812.
  gr. 4. Die Kunst, wohlfeil und sicher Steine
  und Ziegel zu brennen. Erfurt 1812. gr. 8. mit
  1 Kpf. Noth- und Hülfstafel, oder Hülfsvorschläge zur Aushelfung der Gegenden, die
  durch Kriegsdrangsale, Wetter- Hagel- und
  Wasserschaden gelitten haben. Gother 1816. gr. Fol.
  Hülfsvorschläge, wie den Unterthanen nach

littenen Kriegsdrangsalen, Fruchttheuerung und Hungersnoth, so wie den Verunglückten, welche durch Hagel und Wesserschäden u. s. gelitten haben, oder durch schreckliche Ueberschwemmungen ihrer Fruchtselder oder deren Ertreg beraubt worden, wieder auf das Schleunigste aufgeholsen werden kann, und welche Mittel anzuwenden sind, womit dergleichen ungsücklichen Ereignissen für die Zukunst möglich vorgebauet werden kann. Mit 5 Tab. Franks. a. M. 1818. 8.

- 15B. RESCH (Johann August) ward 1812 Pastor in Kühdorf bey Weida. §§. Von seiner Schrift erschien Neustadt a. d. Orla 1822 die ste unveränd. Ausl. m. 4 kpf.
- RESE (J. K. A.) ist zweyter Prediger an der 15 B. Moritzkirche zu Halberstadt: geb. daselbst am 3 Febr. 1783. SS. Gab heraus: \* Emma; Monetsschrift zur Unterhaltung und Belehrung. Halbeift. 1819. 12 Hefte. 8. - Vorrede zu Fr. Rassmann's kritischen Gesammtregister, oder Nachweiser aller in den deutschen Literaturzeitungen enthalt. Recenfionen (Lpz. 1820. gr. 8). -Hat die neue fortgesetzte Ausgabe der Literatur der schönen Künste in dem Handb, d. teutschen Lit. von 3. S. Ersch (1825) bearbeitet. - Beyträge zu Er/ch und Gruber's allgem. Encyclopädie der Willensch., so wie zum 17-19ten Bde des gel. Teutschl. - Gedichte in der Zeit. für die eleg. Welt (1813, 1819), znr Thusnelda (1816), zum Morgenblatt (1817), der Abendzeitung (1818. 1820), zu Fr. Rassmenn's Taschenhuch für das Jahr 1814, zu dessen Sonnetten der Deutschen Th. 3 (1318), und dessen Auswahl neuerer Balladen (Helmstädt 1818), zu Fougué's Frauentaschenbuch und Becker's Taschenb, für das gesell. Vergnügen (1820 - 1823). - Antheil an den Sächs. Provinzialblättern (Erfurt 1821. 1822. 8).

- RESLER (Hieronymus) lebt im Stift Heiligenkrente zu Wien: geb. zu... §§. Andachtsübungen eines frommen Christen. Grätz 1801, 8.
- RESSEL (Joseph) k. k. Distriktsförster zu . . . : geb. zu . . . §§. Auleitung zur schnellen und richtigen Flächeninhaltsberechnung für Forst und Landvermesser. Mit Steindrücken. Wien 1817. 8. Entwurf eines Distanzmessers. ebend. 1820. gr. 8. m. 3 Kpf.
- Freyherr von RETZER (F. J.) seit 1810 Ehrenbürger zu Krems §§ Gab heraus: E. v. Ayrenhoss's sämmtliche Weike. 5te verbest. u. verm. Ausl. Wien 1814. 6 Thle. gr. 8.
- 15 B. von RETZOW (F. A.) jetzt General-Lieutenant.
- 15B. REUBEL (Jos.) D. der Philos. und Med. und Privatgelehrter zu Schleissheim bey München: geb. zu Roedhausen... 177. §§. Auflätze in verschied. Zeitschriften. Vgl. Jäck.
- REUCHLIN (Johann Christoph Friedrich) Sohn des Folgenden; Dekan zu Heidenheim seit 1820 (zuerst Repetent zu Tübingen seit 1802, Helser in Markgröningen seit 1807, Schulinspector seit 1811): geb. zu Metterzimmern am 12 Sept. 1775. §§. Aufgaben in benannten Zehlen über die Uebungen der Pestalozzischen Einheitstabelle. Stuttgart 1810. 8. Anleitung zur Behandl. der Verstandesübungen bey den untern Abtheilungen der Volksschulen. ebend, 1812. 8.
- 15B. von REUCHLIN (J.F.) ftarb am 30 April 1819.

  War zuletzt Dekan und Stadtpfarrer zu Böblingen, auch Ritter des Würtemberg. Civil Verd.

  Ord. (zuerst Pfarrer zu Metterzimmern, und fodann Profess. und Prediger am Seminar zu Bebenhausen): war geb. 1740.

- als Geissel nach Frankreich abgesührt, und hielt sich beynahe ein Jahr lang in der Festung Charlemont auf). Geb. zu Hallstadt im Bamber gischen am 21 Febr. 1753. §§ Mehrere philosoph. Differtationen in den J. 1782 1793. Vgl. Fäck.
- REUM (Johann Adam) D. der Philos. und Professor der Mathematik und Botanik an der königl. Sächs. Forstakademie zu Tarant: geb. zu . . . §§. Grundriss der deutschen Forstbotanik. Dresden 1814. 1819. 2 Thle. 8. (Der 2te Theil auch unt. d. Titel: Die deutschen Forstkräuter; ein Versuch sie kennen, benutzen und vertilgen zu lernen, für Forstmänner und Waldeigenthümer). Mit Heinr. Cotta und K. L. Krutzsch: Ansichten der höhern Forstwissenschaft, nach ihrem Wesen und Einflus auf den Staat; herausg. von Fr. Chr. Schlenkert. ebend. 1818. 4.
- REUSCHER (Friedrich) D. der Philos. und Director des Gymnasiums zu Cottbus: geb. zu . . . §§. Cicero's vier Staatsreden gegen L. Catilina, den Hochverräther. Neu übersetzt. Leipz. 1821. 8. Quinctilian's Lehrgebäude der Redekunst. 10tes Buch oder die rednerische Styl-Bildung, nach antiken Grundsätzen. Aus dem römischen Original zum erstenmal vollständig ins Deutsche übertragen. ebend. 1822. gr. 8.
- von REUSS (A. C.) ward 1808 wirkt Leibmedicus und Rath beym Medicinal-Departement, 1810 Mitglied des Obercensurcollegiums, 1817 Medicinalrath, 1820 Ritter des Ordens der Würtemberg. Krone. — Vgl. Eisenbach S. 394.
- von REUSS (C. F.) starb am 19 Octor. 1813, nachdem er 1812 Ritter des königl. Würtemberg. Civil-Verdienstordens geworden war.
- 15 B. REUSS (Ferdinand Friedrich) auch Ruff. kaiserl.

  Hofrath und seit 1804 (nicht 1808) Profess. der
  Che-

Chemie: geb. zu Tübingen am 18 Febr. 1778.

§§. Dist. inaug. sistens examen vasorum figulinorum patriae, calce plumbi obductorum nec non ad eorum correctionem tentamina et consilia. Tubing. 1800. 4. Oratio de incendiis spontaneis. Mosq. 1809. 8. Nouvelle analyse du principe sébrifuge du Quinquina. ibid. 1810. 8. Oratio de antiquorum hominum praestantia, deque studii litterarum antiquarum praecipue vero Latinarum utilitate incredibili. ibid. 1818. 4. — Vgl. Saalfeld S. 247.

- REUSS (F. A.) §§. Die Mineralquellen zu Liebwerda in Böhmen. Prag 1811. 8. Das Marienbad bey Auschowitz auf der Herrschaft Tepl in Böhmen, physikalisch-chemisch und medizinisch geprüft und dargestellt. ebend. 1818. 8. m. 3 Kps. u. Tabell. — Von der Beschreibung des Egerbrunnens erschien. Eger 1816 edie 2te Aufl. — Die Mineralquellen zu Bilin kamen 1808 heraus.
- 15 B. REUSS (F. Nikolaus, nicht Nepomuck) ift D der Philos. und Pfarrer zu Schlüsselau: geb zu Bamberg am 6 Julius 1759 §§. Von seiner Schrift erschien 1813 die 2te Aufl. Vgl. Jäck.
- REUSS (G. J. L.) §S. Verordnete Dankpredigt über Plalm 126, 3. auf die Erhöhung des Durchlaucht. Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, regierenden Fürsten zu Nassau-Weilburg, zum souverainen Fürsten von Nassau, so wie auch die Vereinigung der Fürstenthümer Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen und der dazu gehörigen Länder zu einem souverainen Herzogthum; gehalten vor einer Landgemeinde am 16 Sonnt. nach Trinit. . . . 1806. 8. \* Die Leidens und Todesgeschichte Jesu, in Texten zu den Passionspredigten, aus den Evangelisten harmonisch ausgezogen und mit erklärenden Anmerkungen. Marburg u. Cassel 1810. 8. Cafualpredigten durch die Zeitverhältnisse veranlaset. Giellen 1816.

Populär - praktisch - theologische 1816. 8. Abhandlungen vermischten Inhalts. 1stes Heft, Darmstadt 1817. 8. (Auch unt. d. Titel: Die Hauptwahrheiten aller Religion, oder es ist ein Gott, es ist eine Vorsehung, es ist ein ewiges Leben). Kurze Geschichte D. Martin Luther und der Kirchenreformation. ebend. 1817. 8. Animadversiones ad loca sacra codicis dissiciliora Gal. III, 20. 1Cor. XV, 29. Joh. IV, 22. quas festo emendatorum per Lutherum sacrorum saecularis tertiq summe venerabili theologorum ordine in Academia Gissensi offert. Gissae 1818. 4. weis der Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen Religion für Jedermann. Leipz. 1819. gr. 8. System der reinen populär - praktisch - christlichen Religions - und Sittenlehre; ein Handbuch für Religionslehrer und angehende Theologen. 1ster Theil: Religionslehre. chend. 1820; gr. 8. 2ter Th. 1 fer Band: der Sittenlehre 1 fte Abtheil. 181q. gter Band: der Sittenlehre gte Abtheil. Die heilige Geschichte, oder histerisch - praktischer Bibelauszug in Texten, nach der Ordnung des Kirchenjahres. Giessen 1820 (1819). 8.Evangelische Kirchenagende. Gotha 1822. 8. — Von den Plalmen erschien Leipz. 1808 die 2te Aufl. - Antheil an dem neuesten Magazin für Leichenpredigten, in welchem auf jeden möglichen Fall passende Leichenpredigten, auch Dispositionen zu denselben und Parentationen enthalten find, Bd. 7-10 (Frankf. a. M. 1809. 1810. gr. 8).

REUSS (J. D.) feit 1814 Oberbibliothekar. §S. Repertorium Commentationum a Societatibus litterariis editarum, fecundum disciplinarum ordinem digessit etc. Tom. VIII. Historia, Subsidia historica, Historia Universalis, Historia Generis humani, Historia mythica, Historia specialis, Asiae, Africae, Americae, Europae, Historia Ecclesiasica, Historia Litteraria. Goetting. 1810. 4. Tom. IX. Philologia, Linguae, Scriptores Graeci, Script.

Script. Latini, Litterae Elegantiores, Poesse, Rhetorica, Ars antiqua, Pictura, Mufica. 1810. Tom. X. Scientia et Ars Medica et Chirurgica. Propaedeutica, Anatomia et Phyliologia, Hygienia, Pathologia s. Nologia Generalis, Semeiotica. `1813. Tom. XI. Materia medica, Phar-'Tom. XII - XIV. Therapia Genemacia. 1816. ralis et Specialis P. Y-III. A-S. 1817-1820. Tom. XV. P. IV. cont. S-Z. Ars chirurgica, medicina forensis. 1820. Tom. XVI. Scientia et ars medica et chirurgica. P. I. Ars obstetricis. P. II. Ars veterinaria. 1822. — Vgl. Saalfeld S. 336 - 338.

REUSS (Jeremias Friedrich) D. der Philos. und seit 1817 Ephorus und Vorsteher des Seminars zu Blaubeuren (vorher seit 1797 Präceptoratsvikar zu Brackenheim, 1801 Präceptor in Schorndorf. und 1806 Rector zu Esslingen): geb. zu Tübingen am 27 April 1775. §§. Lateinisch - deutsche Elementarübungen für das frühere Knabenalter. 1ster Cursus. Stuttg. 1812. gr. 8. 2te Aufl. 1814. eter Curlus 1812. ete Aufl. 1820. träge zu einer Methodologie des lateinischen Elementarunterrichts, als Zugabe für die Lehrer zu dessen lateinisch - deutschen Elementarübungen. ebend. 1812. gr. 8. Register der in den lateinisch - deutschen Elementarübungen vorkommenden Grammatikalien. Wörter und Sachen, vermehrt mit einer Erklärung der im Buche fehlenden Wörter. Mit einer Zugabe von 22 Tabellen der allgemeinen Geschichte. ebend. 1813. gr. 8. Etwas für Verbesserung der vorbereitenden theologischen Seminarien in Würtemberg, oder Beytrag zur Beantwortung der Frage: Wie ist die Vorbildungsanstalt für 14 bis 18jährige Würtemberger einzurichten, welche. zu evangelischen Geistlichen bestimmt, ihre Theologie und deren Hülfswissenschaften vom 18ten bis 23sten Jahre akademisch Rudiren sollen? ebend. 1818. gr. 8.

- von REUSS (J. A.) ward 1811 Staatsrath, Chef der Lehenssection, auch Commandeur des königl Civil - Verdienst - Ord. und starb am 6 Junius 1820. §§. \* Unpartheyische Prüfung der jüngsten Pütterischen Schrift über des Präsentationswesen am Kammergerichte, insonderdeit die jetzige Lage der kurpfälz. Präsentation betress. . . . 1781. 4.
- REUSS (Johann Christoph) flarb am 19 Febr. 1822.

  War königl. Bayr. Dekan, Distriktsschulinspector und Pfarrer zu Steben bey Hof (zuerst Rector in Lichtenberg bey Hof, hierauf Pfarrer zu Hagenbüchach bey Neustadt an der Aisch, und sodann Archsdiacon zu Wunsiedel): geb zu Wunsiedel 1778. §S. Das Theurungs- und Nothjahr von der Ernte 1816 bis zur Ernte 1817 besonders für die Bezirke Wunsiedel, Selb beschrieben. Wunsiedel 1819. 8.
- REUSS (Johann Jodocus) D. der Arzneykunde, Präfektur - und Medicinalrath, Stadt - Land - und Zent - Physikus zu . . . : geb zu . . . §§. Wesen der Exantheme, mit Apleitung, alle pestartige Krankheiten einfach, leicht, geschwinde. und ficher zu heilen, und ihre Ansteckungsfähigkeit zu schwächen und zu vernichten. Aschaffenburg u. Nürnberg 1814 - 1818 3 Thle. gr. 8. Selbstständige, exanthematische Form und Idendität des ansteckenden Fleckensiebers mit der orientalischen Pest; Kälte, das directe, gleichsam specifische Mittel, dieses und alle andern pestartigen Fieber einfach, leicht, geschwind und ficher zu heilen. Ein Nachtrag zum isten - Theile des Werks: Wefen der Exantheme u. f. w. Nürnb. 1815. gr. 8. Neuer Abdruck 1818.
- REUSS (Karl Joseph) Professor der Grammatik am Gymnasio zu Würzburg seit 1806 (nachdem er fruher Gooperator zu Dettelbach und Bergtheim gewesen war): geb. zu Hassfurt im Würzburg. am 12 August 1776. SS. Pindar's zweyte Olympie.

pie, nach dem Heyneschen Texte übersetzt, nebst untergelegter Analysis der schwersten griechischen Wörter und einigen Anmerkungen. Würzburg 1809. 8. — Vgl. Felder Th. 2.

- REUTER (H...) ... zu Wittenberg: geb. zu ...

  §§. Vollftändiges Lehrbuch aller Rechnungsarten, zum Selbstunterricht für Kausseute, Lehrer und Lernende. Wittenberg 1819. 3 Thle. 8. Mit C. Lohse: Ausführliche alphabetische Uebersicht der nach dem allerhöchsten Gesetz vom 25 Octbr. 1821 verordneten Erhebungsrolle der Abgaben, welche von Gegenständen, die aus dem Auslande in die Preuss. Monarchie zum Gebrauch ein- oder durchgeführt werden, desgleichen von Gegenständen, beym Ausgange aus dem Lande auf die Jahre 1822-1824 entrichtet werden sollen. Nebst Rechnungs-Tabellen. ebend.
- REUTER (J. G.) seit 1812 Pfarrer zu St. Johannis bey Bayreuth. §§. Fünf Predigten zu und bey der Säcularfeyer der Kirchenreformation 1817 gehalten. Erlangen u. Sulzbach 1818; gr. 8. heilige Reden, gehalten am Vorabende und am ersten Morgen des neuen Jahres 1819. Bayreuth (1819). 8. Ueber Gott gefällige Armenverforgung; eine geistliche Rede u. s. w. Zum Besten des Armenfonds. ebend. 1819. 8. digt zur Vorbereitung auf die Einführung des neuen Gesangbuches gehalten. ebend. 1819. gr. 8. Predigt am 8ten Sonnt. nach Trinit. über Marc. 8, 1 - 10. nebst einer Altarrede, bey der feyerlichen Einbringung der ersten Feldfrüchte. ebend. Drey Predigten im Jahre 1819 1819. gr. 8. gehalten. ebend. 1819. gr. 8. De Augusta confessione perenni memoria digna; in epistola gratulatoria ad Lud. Pflaumium etc. (ibid.) 1820. 8.
- REUTER (J. N.) jetzt Paftor zu Hevetofft. §§. Ein Nachhall von Thesen, oder kurze Sätze wider X 2 aller-

allerley gottlos Wesen, Heuchelkram und Unlauterkeit unter Christen. Schleswig 1822. 8.

- REUTTER (G. S.) privatisirt jetzt in Dresden: geb. am 28 April (1761). §S. Mit J. A. Heine: Die Stallungen der vorzügl. Haus- und Nutzthiere, und Zeichnungen zu Ställen, Häusern und Hütten, mit Grundrissen, Aufrissen und Durchschnitten zu Unterbringung dieser Thiere. Leipz. 1802. 8 Heste. Fol. m. 50 Kps. Neue Ausl. 1813. Gutachten über die Schaaspocken; in F. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthschaft Bd. 7. S. 176-181. Ausstätze im deutschen Reichsanzeiger. Vgl. Haymann S. 107. 108. 149.
- REUTTER (Johann Georg) Bruder des Vorigen; privatifirt in Dresden (nachdem er bis zum Jahre 1815 erster Lehrer an der dasigen Thierarzneyschule gewesen war): geb. zu Pförten am 29 Sept. 1755. §§. Sehr viel Abhandlungen in Soh. Riem's vermischten ökonom. Schriften (Dresden 1790. 2 Bde 8. ebend. 1792-1803 24 Bde 8) und in den Schriften der Leipz. ökon. Societät. Vgl. Haymann S. 107. 108.
- Gräfin von REVENTLOV (Friederike J.) flarb im Sahre 1818. Ihr Gemahl war zuletzt königl. Dänischer Gesandter zu Berlin.
- REYBERGER (A. K.) ftarb am 3 Octbr. 1818. War leit 1810 k. k. Regierungsrath und Abt zu Melk (zuerst seit 1781 Lehrer der griechischen Sprache am Gymnasio zu Melk, 1788 Professor der Theologie zu Wien, und 1808 theolog. Censor): geb. zu Göllersdorf in Nieder-Oesterreich am 21 Januar 1757. SS. Von den Institut. Ethicae Christianae erschien Tom. tertius 1809, edit. secunda 1813, edit. tertia 1819 (sämmtl. in 5 Bden). Vgl. Felder Th. 2. Morgenblatt 1818. Nr. 503.
- RETER (Karl) D. der Philosophie, seit 1814 königh, Sächs. Legationsrath, und seit 1815 Commissar bey

bey der Cammer - Credit - Cassen - Commission' und Ritter des Civil - Verd. Ord. (War zuerst Hauslehrer zu Dresden und Pförten, begleitete hierauf den Fürsten Malthe von Puttbus und dessen jüngern Bruder nach Greifswald, Göttingen und auf einigen Reifen; 1805 ward er zu Stockholm als königl. Sächf. Legations - Secretair und Chargé d'affaires angestellt, 1811 zum Assessor bey der königl. Sächl. Commercien - Deputation ernannt und 1815 als königl. Sächs. Commissar zu Uebergabe der Archive und Regulierung der Sächf Liquidation nach Warschau gesendet). Geb. zu Groffenhayn am 23 Decbr. 1774. SS. Ansichten der neuesten französischen und sächsischen Handelsverhältnisse. Dresd 1811. gr. 8. m. 2 Karten. - Einige anonyme frantsrechtliche Schriften. - Staatswirthschaftliche Abhandlungen in verschied. Zeitschriften. - Gedichte in Wieland's deutschen Merkur und den Göttinger Mufenalmanachen. — Vgl. Haymann S. 285.

REYHER (B G.) ist längst gestorben. §§. Von der Abhandlung über Zubereitung der weissen Stärke, die anonym gedruckt ward, erschien 179. die 2te von K. A. Keyser besorgte Auslage, mit Anmerkungen vom Amtsphysikus D. Chr. Fr. Keller, 1802 die 3te Ausl. (Ein Nachdruck kam Leipz. 1796 heraus).

RETNE (Johann Heinrich) Generalpachter des Amts Trebbin im Brandenburgischen: geb. zu... §§. Talchenbuch für Oekonomen, Separats-Kommissarien und Bonitirier.. (Auch unt. d. Titel: Versuch zur Aufstellung von Grundsätzen bey Abschätzung der Aecker, Wiesen und Holzungen auf einer Holzmark und zur Festsetzung eines verhältnismässigen Werthes gegen einander). Berlin u. Leipz. 1817. 12.

REYNITZSCH (J. Ch. W.) flarb im Jahre 1810.

- RETSCHER (Friedrich Christian Ludwig) Stiftungsverwalter zu Nürtingen im Königr. Würtemberg:
  geb. zu... §§. Alphabetisches Handbuch
  der Amtspraxis königl. Würtemberg. Cammeralbeamten, nebst einem Anhange der besondern
  Dienstverrichtungen der königl. Stiftungsverwalter. Stuttgart 1806. gr. 8. ste verm. u. verbest.
  Ausl. Reutlingen 1818. gr. 4.
- 13 B. RHEINECK (Joh.) §§. De vulneribus sclopetariis, cui annexae sunt XII observationes circa eadem vulnera ex praxi propria. Norimberg. 1810. gr. 8. Medicinische und chirurgische Beobachtungen über die einsache Methode des Seiten-Blasensteinschmittes. Nehst Anmerkungen über diese und andre Methoden. Mit Vorrede von C. L. Marsinna. Berl. 1815. gr. 8. m. 4 Kpst.
- RHEINLANDER (Karl Ludwig Theodor) feit 1813 Landamts - Revisor zu Karlsruhe (zuera Secretair beym Wild - und Rheingrafen von Salm - Grumbach, hierauf Amtsschreiber und Theilungs-Commissar zu Sötern, 1794 Scribent zu Durlach, und 1799 Justitiar zu Hohenwettersbach): geb. zu Nusbach in der Pfalz am 16 August 1770. SS. Kurzes lateinisch - deutsches Wörterbuch für Badische Schreiberey-Anfänger, mit besonderer Rücklicht auf Baurittels Anleitung für Scribenten. Karlsruhe 1804. 8. Handbuch für Incipienten und Scribenten. 1 Theil. ebend. Alphabetisches Register über die 1806. 8. großherzogl. Badischen Gesetze, Edicte und Verordnungen, welche den Adel oder die Grundherren und ihre Beamten insbesondre angehen, mit beygefügten wesentlichen Inhalt derselben zum leichten Nachschlagen eingerichtet. ebend. Vormundschaftslehre nach dem Code Napoleon, als Landrecht für das Groß. herzogthum Baden, für Vormünder, Gegenvormünder, Ortsvorgesetzte und Familienraths - Mitglieder, Mit Geschäftsformularien, ebend, 1810.

Praktisches Handbuch für jeden Staatsbürger Badens über Eheverträge, Schenkungen unter Lebenden, Testamenten, Vermögens - Uebergaben und das gesetzliche Erbrecht nach dem Gode Napoleon, als Badisches Land-Mit einigen Formularien. ebend. 1810. recht. \*Ausführliches alphabetisches Hauptgr. 8. register über alle Gesetze und Landesverordnungen in den großherzogl. Badischen Regierungsblättern, von deren erster Erscheinung 1803 an bis Neujahr 1811. ebend. 1811. 4. (Nennt sich unter der Vorrede). Wesentlicher Inhalt der Rechtsbelehrungen und Anordnungen zum Code Napoleon, als Badisches Landrecht. Mit Registern. ebend. 1813. gr. 8. Belehrung über die Gütergemeinschaft für den Landmann im Großherzogthum Baden. ebend. 1814. 8. -Ueber den Schreiberstand im Badischen; im Magazin von und für Baden 1803. Bd. 2. Nr. 2. Vgl. Hartleben.

## RHEINWALD (J. L. C.) ftarb im Sahre 1811.

RHESA (Ludwig Fedemir) D der Philos. und Theologie, und leit 1819 ordentl. Profest. der Theologie, auch Director des Litthauischen Seminars zu Königsberg (zuerst Feldprediger, und fodann ausserordentlicher Profess. der Theologie und Philosophie): geb. zu . . . §§. Prutena, oder Preuffische Volkslieder und andre vaterländische Dich-Luise und tungen. Königsb. 1809. gr. 8. Proferpina in Elyfium; ein Todtengespräch im elegischen Versmaas. Dem Andenken der verewigten Königin von Preussen gewidmet. 1. 2te ebend. 1810. 4. Geschichte der Litthauischen Bibel; ein Beytrag zur Religionsgeschichte der Nordischen Völker. ebend. 1816. 8. Philologisch - kritische Bemerkungen zur Litthauischen Bibel, als Erläuterungen zu der bey der neuen Ausgabe veranstalteten Umarbeitung des Litthauischen Textes. ebend. 1816. 8. Das Jahr

Jahr in vier Gelängen; ein ländliches Epos aus dem Litthauischen des Christian Donalettis, genannt Donalitius; in gleichem Versmaas ins Teutsche übertragen. ebend. 1818. . . Distinaug. de trium Evangeliorum in canone Novi Testamenti priorum sonte ac origine. ibid. 1819. 4.

- RHODE (J. G.) jetzt Profess. an der königl. Kriegsschule (zu Breslau). §§. Versuch über das Alter des Thierkreises und den Ursprung der Sternbilder. Bresl, 1809. 8. m. 5 Kpf. Alter und Werth einiger morgenländischen Urkunden in Bezug auf Religion, Geschichte und Alterthumskunde überhaupt. ebend. 1817. gr. 8. Beyträge zur Alterthumskunde, m. 1 Kpf. mit besondrer Rücksicht auf das Morgenland. Berlin 1819. 2 Hefte gr. 8. Ueber den Anfang unferer Geschichts und die letzte Revolution der Erde, als wahrscheinliche Wirkung eines Kometen. Breslau 1819. 8. Die heilige Sage und das gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser und des Zendvolks. Frankf. a. M. 1820. gr. 8. zur Pflanzenkunde der Vorweit. Bresl. 1821. 1822. 2 Liefer. Mit Steinabdr. - Von Offian's Gedichten erschien Berlin 1817 u. 1818 die ste verb. Aufl. in 3 Theilen mit 15 Kpf. u. Vign.
- 15 B. von RIBAUPIERRE (Karl Royer) flarb zu München am 14 Novbr. 1809 als Obrist und Officier der königl. französ. Ehrenlegion.
- RIBBE (Johann Christian) seit 1819 Professor (honorarius) der höhern Veterinairwissen/chaft und
  Thierseuchenkunde zu Leipzig. (Vorher war er
  seit 1784 theils zu Berlin, theils in der Altmark
  Thierarzt gewesen, hatte auch (um 1814) der in
  der Altmark und den Magdeburgischen Kreisen
  des rechten Elbusers grassirenden Viehseuche
  mit glücklichen Erfolge Einhalt gethan, ward
  aber durch Unannehmlichkeit bewogen, die
  Preuss.

Preuff. Staaten zu verlassen, worauf er im J. 1818 als Lehrer der höhern Veterinairwissenschaften fich nach Dresden wendete). Geb. zu Leipzig am 31 Januar 1755. §§. Ueber die Hundstollwuth und deren Heilung durch zweckmässigen Gebrauch des Gauchgeils. Eine Abhandlung von Chabert, für Deutsche bearbeitet. Berlin u. Stettin 1813. 8. Anleitung zur richtigen Erkenntniss der Rinderpest, so wie zur Tilgung dieser verheerenden Seuche. Nach dem Lehrlystem des Hrn. Profess. Sick bearbeitet. Nebst einer kurzgefasten Darstellung dessen, was durch und gegen das Uebel in der von der königl. Preuss. Kurmärkischen Regierung meiner Obhut anvertrauten Kreisen u. s. w. geschehen ist. 1813. 8 Berlin 1816. Ueber die Anthraxkrankheiten der Hausthiere; eine praktische Darstellung dieser unter so vielfachen Gestalten erscheinenden Uebel und deren Heilung. Nach franzöl. Originalen bearbeitet und mit einer Vorrede des Profest. Sick. Berlin u. Stettin 1813. 8. Anleitung zur Kenntviss und Behandlung aller in Europa ansteckenden Krankheiten der Hausund Nutzthiere. Zu Vorlesungen bearbeitet. Mit einer Vorrede und einigen Noten vom Director 3. G. Naumann. Berl. u. Leipz. 1816. gr. 8. Āufl. 1818. Vollständiger Unterricht über das Ader - und Blutlassen, mit Bezug auf die Lehre von der Erzeugung, dem Umlaufe und der Verrichtung des Blutes im Thierkörper. Ueber die Aufblähungs-Dresd. 1818. 8. krankheiten der wiederkäuenden Haus- und Nutzthiere, und deren Heilung. Mit vorausgehender Darstellung der Verdauungswerkzeuge und Ge-Schäfte bey den wiederkäuenden Thieren. Leipz. 1819. gr. 8. m. Kpf. Umfassender und auf die Geletze der Natur gegründeter Unterricht zur Gelunderhaltung der Haus- und Nutzthiere, mit Bezug auf deren Verschönerung und Veredlung. Für höhere und niedere Landwirthe bearbeitet. Natur - und mediciniebend. 1819, gr. 8. **X** 5 fche

sche Geschichte der Hundswuthkrankheit bev Menschen und Thieren, und deren Heilung. Nebst einer Vorrede von D. J. C. Rosenmüller. ebend. 1820. gr. 8. Die innerlichen und äusserlichen Krankheiten des Schaafviehes und deren Heilung, mit Bezug auf die Verhütung und Abwendung dieser Uebel, wissenschaftlich und praktisch für gehildete Leser dargestellt. Nabst einem Anhange zum Unterrichte für Schäfer. ebend. 1821 (1820). gr. 8. Möglichst kurzgefalster, jedoch gründlicher Unterricht über die Erkenntnis und richtige Beurtheilung der innerlichen und äusserlichen Krankheiten des Rindviehes, deren Entstehung, Verhütung und Heilung derselben durch die einfachsten Mittel. Die Kenntniss von dem ebend. 1821. gr. 8. Pferde in Hinsicht auf dessen Natur, Körperschönheit, Eigenschaften u. s. w. für die Liebhaber dieses Thieres bearbeitet. Altenburg 1821. - Ueber den Nutzen und Werth der wahren Veterinairwissenschaft in Vereinigung mit der praktischen Thierheilkunde; in F. Pohl's Archiv für die deutsche Landwirthschaft Bd. 15. S. 54 - 97. Ueber die Bleichsucht der Schaafe, gewöhnlich die Fäule oder das Fäulischwerden genannt; S. 130 - 180. Geschichte der ver-heerenden Rindvichpest in Europa, und insbesondre in Teutschland; ebend Bd. 16. S. 11-51. Einige Bemerkungen über das Qualen und Misshandeln der Thiere; eine Vorlesung; ebend. Bd. 21. S. 86 - 102.

RIBBECK (K. G.) seit 1811 Ritter des rothen Adlerordens zter Classe. §§. Gab mit Chr. Konr.
Duhm, G. B. Funk und F. B. Westermeyer heraus: Das Magdeburgische Gesangbuch, nebst
einem Anhang einiger Gebete für die häusliche
Erbauung. Magdeb. 1805. 8. Abschiedspredigt, zu Magdeburg gehalten. ebend. 1806. 8.
Mit G. A. L. Hanstein: Neues Magnzin von FestGelegenheits- und andern Predigten und kleinnern

nern Amtsreden. 1ster Theil. ebend. 1809. gr. 8. gter Theil 1810. 5ter 1811. 4ter 1819. Predigt bey der Rückkehr des Königs und des königl, Hauses, den 24 Dec. 1809. Berlin 1810. gr. 8. Gottesdienstliche Feyer zur Eröffnung der ersten Provinzialsynode des Berlin. und Potsdammer Regierungsbezirks u. f.w. zu Berlin am 4 Jun. 1819. ebend. 1819. gr. 8. Predigt zum Gedächtnisse des am 25 Febr. 1821 in Gott entschlafenen Gottfr. Aug. Lud. Hanstein, gehalten am Sonntage Oculi den 25 März 1821. Nebst einer Elegie und der letzten vom fel. Probst gehalt. Predigt. ebend. 1821. gr. 8. -Von dem Leitfaden zum Unterricht für Confirmanden erschien 1806 die 4te verbess. u. verm. Von dem Magazin neuer Fest - und Aufl. Casualpredigten kam 1808 der 10te Theil, und 1810 die 2te Aufl. des 3ten Theile heraus.

RIBBENTROP (A. W. K. G.) geb. zu Marienthal im Braunschweig. am 6 Octor. 1768. §§. Die Flachsspinnerey weiblichen Geschlechts in der Stadt Münster. Münster 1804. 8. — Einige anonyme Aussätze im Westphäl. Anzeiger. — Vgl. Rassmann und die Nachträge.

RIBBENTROP (Friedrich) Bruder von A. W. K. G. und H. G.; königl. Preuss. Staatsrath und General - Intendant der Armee zu Berlin; Ritter des rothen Adlerordens ater Classe: geb. zu... im Braunschweigischen... SS. Vollständige Sammlung aller Vorschristen, welche auf die Preuss. Militair-Oeconomie Bezug haben. 1ker Band: Ueber den Dienst des Kriegs-Commissairs bey der königl. Preuss. Armee. Berlin 1814... Hierzu kam noch 1816 ein Anhang. ater Band: Ueber das Cassen- und Rechnungswesen. 1815. ate Aust. 1815. Hierzu ein Anh. 1816. 3ter Band: Ueber die Feldequipage, die Verpslegungstrains und die Remontirung. 1815. ste mit einem Anhang verm. Aust. 1816. 4ter Band: Ueber die

Bekleidung. 1sterTheil 1814. 2te verb. Aufl. 1815. 2ter Theil 1816. 5ter Band: Ueber die Verpflegung und das Einquartierungswesen. 1817. Band: Ueber die Behandlung, feindlicher Gebiete, die Polizey, die Justiz, den Cultus und das Postwesen. 1814. ate Aufl. 1816. 7ter Band: Ueber die Verwaltung der Lazarethe. 1813. Aufl. 1815. Hierzu erschien 1816 ein Anhang. Ster Band: Ueber das Verpflegungs- und Ein-(Ueber die ersten quartierungswesen. 1814. 7 Bändt hat der Kriegscommissair Konowka. Berlin 1816, ein Sachregister herausgegeben). Haushalt bey den Europäischen Kriegsheeren; den jüngern Beamten des königl. Preust. Kriegs-Commissariats vorgelesen und erläutert. Berlin Archiv für die Verwaltung des 1817. 8. Haushalts bey den Europäischen Kriegsheeren, zum Gebrauch bey seinen Vorlesungen über die-Sen Gegenstand. 1ster Bd. 1-3ter Heft, ebend. 1818. 1819. gr. 8. m. Kpf.

- RIBBENTROP (P... T...) ... zu ...: geb. zu ...: §§. Gab heraus: Sammalung der Landtagsabschiede u. s. w. des Herzogthums Braunschweig-Wolfenbüttel. 1ster Theil. Helmstädt 1795. ... 2ter Theil 1ster Bd. 1797.
- RICHARD (F... C...) privatisirt zu Varel im Oldenburg. (War zuerst in Oestreich., dann in Braunschweig. und Englischen Kriegsdiensten, ward 1809 auf der Insel Walchern gefangen, gieng nach einiger Zeit in Französ. Dienste, und ward in Russland nochmals gefangen, worauf er bey der Russisch-Deutschen Legion angestellt war, und kurze Zeit in Russischen und Oldenburgischen Diensten stand). Geb. zu... 1783. §§. Meine zwey und zwanzigjährige Lausbahn und ein Jahr in Russland während des Französ. Feldzuges daselbst. Lüneburg 1822. 8.
- to B, RICHARD (K. H.) SS. Alphabetisches Handbuch der das Notariat im Königreich Westphalen

betreffenden Gefetze, Decrete und Rescripte. Osnabrück 1810. 8. Ausführliche Abhandlung von den Bauerngütern in Westphalen, befonders im Fürstenth. Osnabrück; mit Anlagen. 1ster Band. Göttingen 1818. 8.

- RICHARD (M...) Prediger zu Strasburg: geb.
  zu... §§. Reformationspredigt, gehalten am
  3 Januar 1819 zu Strasburg. Strasb. 1819. gr. 8.
  Ulrich Zwingli, biographisch dargestellt, nebst
  einer Uebersicht der Kirchengeschichte bis zur
  Reformation. ebend. 1819. 8.
- RICHARZ (Johann Peter) D. der Philos. und seit 1809 Professor der Poesie und Rheterik am Gymnasio zu Würzburg (seit 1802 Seminarist zu Würzburg, 1807 Liturg am daligen Gymnalio, und in demil. Jahre Cooperator zu Halafurt): geb. zu Wurzburg am 23 May 1783. §§. Ueber die Idee des Schönen, insbesondre in Beziehung auf poetische Darstellung. Würzb. 1811. 8. Deutsches Wörterbuch für die obern Klassen an Gymnasien. ifte Abtheilung: Poetische Muster. Bamberg u. Würzh. 1815. 8. (Auch unt. d Titel: Deutsches Musterbuch, oder Sammlung auserlesener Stellen aus den hesten deutschen Schriftstellern zur Bildung der jugendlichen Seelenkräfte und des Styls, efer Curlus ifte Abtheil.: Poet. Mufter). 2te Abtheil.: Profaische Muster. (Auch mit d. Titel: Deutsches Musterbuch, oder Sammlung auserlesener Stellen u. s. w. eter Cursus ete Ab-Deutsches Musterbuch für die untheil.). tern Klassen an Gymnasien. ebend. 1816. 8. (Auch mit d. Titel: Deutsches Musterbuch, oder Sammlung auserlesener Stellen u. l. w. 1ster Curfus). -Vgl. Felder Th. 2.
- 10 B. RICHELMANN (Johann Christian Theodor)
  ftarb am 7 Febr. 1818. War D. der Rechte und
  Advocat zu Güstrow: geb. zu . . . 1780. §§.
  Ueber das Fenster- und Lichtrecht, vorzüglich
  nach

nach Lübischen Rechten. Roftock 1805. 8. Diff. inaug. selecta capita doctrinae de assignationibus mercatorum. Gryphiswaldae 1805. 4.

von RICHTENBURG (Joa.) ist tängst gestorben.

RICHTER (A. G.) Vater von Georg August; farb am 23 Julius 1812. (Ward 1766 ausserordentl. und 1771 ordentl. Professor). §§. Neue medicinische und chirurgische Bemerkungen (herausgegeben von Geo. Aug. Richter). Berlin 1813. 8. (Auch unt. d. Titel: Medicinische und chirurgische Bemerkungen; aus einem hinterlassenen Manuscript herausg. 2ter Band). Die specielle Therapie, nach den hinterlassenen Papieren des Verstorbenen herausg, von D. Geo. Aug. Richter. 1. ster Bd. (Die acuten Krankheiten, 1. 2te Abtheil.). Berl. 1813. gr. 8. 3-8ter Bd. (Chronische Krankheiten, 1 - 6te Abtheil). 1815. 1821. gter Bd. (enthält das Register und die Literatur - Angabe). 1822. (Von den ersten Bänden erschienen neue Ausgaben; auch wird von diesem Werke ein Auszug in 4 Bden veranstaltet, wovon Berlin 1822 der ifte Bd. herauskam). -Vgl. Saalfeld S. 75. 74. C. W. Mitscherlich: Oratio, qua D. M. Chrift. Gottl. Heyne - Aug. Gottl. Richter - et Christ. Aug. Goede - Academiae nomine ad 22 August 1812 parentavit. Götting. 1812. Fol.

RICHTER (A... L...) ... zu ... geb. zu ...

§§. Musikalisches Schalgesangbuch. Berl. 1815. 4.
Neue unveränd. Ausl. 1820. Chorgesang
und Kirchenlieder zur Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation, gedichtet und mit kurzen historischen Bemerkungen über die Geschichte der Reformation dem Druck übergeben.
Neuruppin 1817. 8. Sammlung kurzer metrischer Gebete, welche beym Anfang geistlicher
Amtereden von Predigern gebraucht werden können, Berlin 1819. 8.

- 15 B. RICHTER (C... F...) S. RICHTER (Karl Friedrich 3).
- RICHTER (Christ.) ist identisch mit Johann Christian Gottlieb (Bd. 6. 8. 343) und gehört daher weiter hin.
- RICHTER (Franz Xaver) Baccalaureus der Theol. und seit 1809 Professor der Geographie und Geschichte am Gymnasio zu Brünn (vorher seit 1806 Pfarrer an der St. Moritzkirche zu Olmütz, und 1807 zu Wildgrub bey Freudentheil im Oesterreich. Schlesien): geb. zu Hotzenplotz in Mähren am 18 August 1783 §§ Poetische Versuche. Brünn 1811. 8. Gelegenheitsgedichte. Vgl. Czikann.
- 15 B. RICHTER (F. G.) ward 1814 Paftor zu Mühl-, beck bey Bitterfeld.
- RICHTER (F... L...) k. k. Polizey-Commissair zu. Prag: geb. zu... §§. Marienbad; ein Handbuch für diejenigen, welche diesen Kuroit befuchen. Prag 1821. 8. m. 1 Kpf.
- RICHTER (F... P... E...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Der Beherrscher der Eilande, in 6 Dichtungen; aus dem Engl. von Walter Scott übers.

  Leipz. 1822. 8. Jacobine, oder der Ritter des Geheimnisses; ein historischer Roman von Walter Scott; nach dem Engl. bearb. ebend.

  1822. 2 Thle. 8. Marmion und Mathilde, oder die Schlacht von Flodden-Field; eine Rittergeschichte von W. Scott; nach der gten Ausgabe frey bearb. ebend. 1822. 2 Thle. 8. Mathilde von Rokeby, von W. Scott, bearb. u. s. w. ebend. 1822. 8.
- RICHTER (Georg August) Sohn von Aug. Gottlieb; D. der Med. und seit 1821 ordents. Professor derselben zu Königsberg, auch Ritter des eisernen Kreutzes

Kreutzes 2ter Classe (ruerst prakt. Arzt zu Berlin, hierauf königl. Preus. Ober Staabsarzt, und nachher ausserordentl. Profess. der Medicin zu Berlin): geb. zu Göttingen . . . §§. Darstellung des Wesens, der Erkenntniss und Behandlung der gastrischen Fieber. Halle n. Berlin 1812. gr. 8. Medicinische Geschichte der Belagerung und Einnahme der Festung Torgau, und Beschreibung der Epidemie, welche in den Jahren 1813 und 1814 daselbst herrschte. Berlin 1814. gr. 8. — Gab mehre Schriften seines Vaters Aug. Gottl. Richter's heraus. S. den vorhergeh. Art. A. G. R.

- 15 B. RICHTER (Gottfr. Lebr.) ftarb am 7 Sept. 1813, war geb. 1738.
- 15 B. RICHTER (Joh. 2) heifst Joh. Friedrich, f. weiter unten.
- 15 B. RICHTER (J. A. L.) §§. Betrachtungen über den animalischen Magnetismus, insbesondre in Beziehung auf einige damit zusammenhängende Erscheinungen der Mit- und Vorwelt. Leipz. Das Christenthum und die äl-1818. gr. 8. testen Religionen des Orients, ader über den Zusammenhang verschiedener morgenländischer Religionsbegriffe und Laute, mit ähnlichen der Westländer, hauptsächlich in Beziehung auf Juden - und Christenthum und die Philosopheme der griechischen Weltweisen. ebend. 1819. gr. 8. Ueber den Einflus der Aftronomie auf die Kultur der menschlichen Gesellschaft überhaupt, so wie auf die Ausbildung der intellektuellen und gemüthlichen Anlagen des Menschen überhaupt. Anfangsgründe der Alge-Desfau 1822. 8. bra, nebst einer Sammlung von Beyspielen zusammengesetzter Aufgaben aus der praktischen Rechenkunft, zur Uebung der algebraischen Auflölungskunft. 1ster Theil. ebend. 1829. gr. 8. - Von den Phantalien des Alterthums

erschien Leipz. 1816-1820 eine neue mit Kups. gezierte Ausgabe in 3 Buen in gr. 8. (Die Kupser find auch besonders zu haben). — Die Zeitschrift Sulamith hat er mit Dav. Fränkel und S. Wolf gemeinschaftlich herausgegeben.

- RICHTER (Johann Christian Gottlieb)\*) seit 1804, Pastor zu Trügleben bey Gotha. §§. \*Kleines geographisches Post und Reise -Lexicon für die Besitzer des täglichen Taschenbuchs, oder alphabetische Beschreibung aller im täglichen Taschenbuche besindlichen Poststationen, mit einer Vorrede vom Profess. Galetti. Getha 1804. &
- RICHTER (Johann Friedrich Christoph) der Theologie Bestissen zu Leipzig: geb. zu . . . §§. De Theodoreto, epistolarum Paulinarum interprete, commentatio hist. - exeget. Lips. 1822. gr. 8.
- RICHTER (Johann Georg Leberecht) D. der Theologie und Philosophie, kaif. Ruff. Consistorialrath. und seit 1803 Pfarrer zu Doblen in Carland beu Mitau, auch Director der Curland. Bibelgesellschaft. (Gieng, nach vollendeten Studien zu Halle, 1785 als Hauslehrer nach Curland, und ward 1796 Prediger zu Lesten). Geb. zu Dessau am 6 April 1763. SS. Erster Unterricht in der Glaubens - und Sittenlehre. . . . 1794. Schichte von China. . . . 1806. Reflexionen über Kirchenordnungen. . . . 1807. schichte der nicht-christlichen Religionen. . . . Ueber die Bätylien, oder die heiligen Steine. . . . 1807. Vermischte Aufsätze moralischen, religiösen und ethnographischen Inhalts vom Jahre 1806 - 1810. . . . 181. ber die Bibel und Bibelgesellschaften. . . . 1813. Ueber die Ueber Sonntagsfeyer. . . . 1814. Uebez früher religiöle Erziehung. . . . 1815. den

<sup>\*)</sup> Ift allordings identisch mit Chrift, Richter im oten Bde.
19tes Jahrh. 7ter Band.

den Mythus der Titanomachie. . . . 1815. Usber den Fetischismus alter und neuer Völker. . . . . 1821. — Einige Lettische Schriften in den Jahren 1815 - 1820. — Antheil an mehrern gel. Zeitschriften.

15B. RICHTER (J. 1) Gottfried) kaisers. Russ. Rath, herzogt. Sachsen - Weimarischer Hofrath und seit 1808 Privatgelehrter zu Eilenburg. (Hatte seit 1784 als Hauslehrer in Moskau gelebt, gieng 1804 nach Sachsen zurück, und hielt sich zuerst in Leipzig und Dresden auf). Geb. zu Leipzig am 26 Novbr. 1763. SS. Erzählungen von Nicol. Karamsin; aus dem Russ. übers. Leipz. 1800. 19. m. 1 Kpf. Paul Sumarokoffs Reise durch die Krimm und Bessarabien im J. 1799; aus dem Ruff. überf. ebend. 1809. 12. \* Mährchen. oder geheime Geschichte des Hofes zu Hebed. ebend. 1802. 8. m. 1 Kpf. Mit 3. G. H. Gei/sler: Sitten, Kleidungen und Gebräuche der Russen aus den niedern Ständen, dargestellt in Gemälden und mit Beschreibung von u. s. w. ebend. (1805). 2 Hefte mit 14 illum. Kpf. Fol. Mit demselben: Spiele und Belustigungen der Russen aus den niedern Volksklassen, dargestellt in Gemälden und beschrieben von u. s. w. ebend. (1805). m. 12 illum. Kpf. Fol. Mit demselben: Mahlerische Darstellungen der Sitten. Gebräuche und Lustbarkeiten bey den russischen. tatarischen, mogolischen und andern Völkern des russischen Reiches, auf einer Reise mit dem Staatsrathe v. Pallas an Ort und Stelle gezeichnet und auf 40 color. Kupfern dargestellt, nebst einer kurzen Erläuterung derfelben von u. f. w. 3. 4tes Heft. ebend. (1806). gr. 8. (Zum 1sten u. 2ten Hefte lieferte Fr. Hempel den Text). Ichenk für Kinder, oder neueltes ABC-Buch in deutscher, französischer und russischer Sprache, mit 30 illum. Kpf. ebend. (1807). 18. ste Aufl. 1814 (m. f. Namen). Mit 3. G. H. Geissler: Strafen der Russen, dargestellt in Gemälden und Beschreibungen. ebend. (1807). Fol. m. 10 illum. Kpf. (auch Franzößisch). v. Anthing's) Ansichten und Beschreibungen von St. Petersburg und Moskwa und einigen merkwürdigen Oertern der umliegenden Gegenden. ebend. (1810), Querfol. m. 13 illum. Kpf. (auch Altrussische Mährchen. 1stes Französisch). Bdchen. Enthält: den Ritter Bulat oder der goldne Kelch und die heilige Krone. ebend. 1817. 8. - Von Karamsin's Briefen eines reifenden Russen find von 1799 - 1802 6 Bdchen erschienen, und die beyden ersten 1802 neu aufgelegt worden. — Von den Russischen Miscellen erschien 1804 der 3te Band (7 - 9tes Heft). - Antheil an Kaffka's nordischen Archiv (Riga 1803. 1804); dem Freymüthigen; der Zeit für die eleg. Welt; und einigen andern Journalen in den Jah-- Recenf. in der Hall. und ren 1802 - 1806. Leipz. Lit. Zeit. in diesen Jahren.

15 B. RICHTER (J. L. F.) fieht vollständiger im 6ten B.

RICHTER (Johann Lorenz Friedrich) D der Philo/. und Subconrector am Gymnasio zu Erlangen (vorher Lehrer am Gymnasio und Amanucasis bey der Universitätsbibliothek): geb zu Bayreuth am Der Weifische Garten; 29 Januar 1781. §§. ein Gedicht. Erlangen 1810. 8. Gemeinnützige Bemerkungen über Joh. Paul Harl's Broschüre: "Gemeinschädliche Folgen der Vernachlässigung der Polizey in Universitätsorten überhaupt und in Ansehung der Studirenden insbesondere." Nürnb. (eigentl. Erlangen) 1811. 8. Vaterlandskatechismus der Deutschen aus den höhern Ständen. Erlangen 1814. 8. Beantwortung der Frage: Was läßet fich für die Beybehaltung mehrerer Gelehrtenschalen in den kleinern Kreisstädten sagen, vornehmlich in Bezug auf Erlangen? ebend. 1817. 8.

RICHTER (J. P. F.) feit 1817 auch D. der Philof. §§.
Friedenspredigt, an Deutschland gehalten. HeiY 2

delherg 1808. 8. Dämmerungen für Deutschland. Tübing. 1809. 8. (Bruchstücke daraus im Morgenblatt 1809. Nr. 130 u. ff.). bluminen, oder gesammelte Werkchen aus Zeitschriften. 1stes Bdchen. Stuttgart u. Tübingen 1810. 8. 2tes Bdch. 1815. 3tes Bdch. 1820. ben Fibels, des Verfassers der Bienenrodischen Fibel. Nürnb. 1812. 8. Mars und Phöbus. Thronwechfel im Jahre 1814. Eine scherzhafte Flugschrift. Tübing. 1814. 8. Museum ehend. 1814. 8. (Mehrere kleine Auffätze standen zuerst im Morgenhiatt für gebild. Stände). F. L. F. von Dobeneck, des deutschen Mittelalters Volksglauben und Heroensagen. Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet. Berlin 1815. 2 Bde. 8. Lebensbilder, aus seinen Schriften gezogen. Pesth 1816. 16. m. Vign. litische Fastenpredigten während Deutschlands Marterwoche. Stuttg. v. Tübing. 1817. 8. ber die deutschen Doppelwörter; eine grammatische Untersuchung in 12 alten Briefen und 12 neuen Postscripten. ebend. 1820. 8. (standen vorher im Morgenbl. 1818. Nr. 183 u. ff.). Der Kumet, oder Nicolaus Marggraf; eine komische Geschichte. Berlin. 1-3ter Bd. 1820-1822. 8. — Ein untergeschobenes Produkt, wenn gleich sein Name auf dem Titelblatt steht, ist folgendes: Glaube, Liebe, Hofnung, oder die nothgedrungene Auswanderung des Öberförsters Joseph Wolf 11 1/2 nebst seinem Weibe und g Kindern im Jahre 1807. Frankf. a. M. 1809. 8. (Vgl. Morgenblatt 1809. S. 855). - Neue Auflagen: 1) Grönländische Processe, ste 1821 2 Bde; 2) die unsichtbare Loge, ste 1821 2 Bde; 3) Hesperus, oder 45 Hundsposttage, 3te 1819 4 Bde; 4) Blumen-Frucht- und Dornenstücke, 4te 1818 4 Bdchen; -44 1: 5) Chrestomathie, 1ster Bd. 2te 1807, 5te 1818. 2ter Bd. 1805, 2te 180. 3te 1818. 3ter Bd. 1807, 2te 181. 3te 1818. 4ter Bd. 1816. (Für die Befitzer der 3 ersten Auflagen erschien 1818 ein Ergänzungslieft); 6) Vorschule zur Aeshetik, ate ver-

verbeff. u. verm. Tübing, 1813 (Nachdruck Wien 1815. 2 Bde 8); 7) Levana, 2te Stuttg. u. Tübing. 1813. 3 Bdch.; 8) Erganzungsblatt zur Levana, ete ebend. 1817. - Von seinen kleinen Schriften erschien 1808 noch der 2te Bd. -Ueber die erfundene Flugkunst von Jakob Degen in Wien; im Morgenblatt 1808. Nr. 137. schrift an den im J. 1800 uns alle regierenden Merkurius: ebend. 1809. Nr. 1. Unterschied des Orients vom Occident; Nr. 235. · Ueber die Briefe der Lespinasse, nebst Predigten darüber für beyde Geschlechter; ebend 1810. Nr. 238 -Busspredigt über den Busstext im allgem. Anzeiger der Deutschen Nr. 335; ebend. 1812. Nr. 36-39. 41-43. Ueber schriftstellerische und priesterliche Sittlichkeit im Leben, und über die ärgerliche Chronickschreiber berühmter Menschen; Nr. 203 - 205. Ruhige Darlegung der Gründe, warum die jungen Leute jetzt mit Recht von dem Alter die Ehrfurcht erwarten. welche sonst dieses von ihnen gefordert; ebend. 1814. Nr. 266 - 269. Wahlcapitulation zwischen Vulkan und Venus, am Abend bevor diese die Regierung der Erde auf 1815 antrat; ebend. 1815. Nr. 11 - 18. Sieben letzte oder Nachworte gegen den Nachdruck; Nr. 01 - 06. wenig erwogene Gefahr, die beyden Herrschaften Walchern und Ligelberg in der Verloofung am künftigen 30 Jun. zu gewinnen, in einem Briefwechsel zwischen dem Rector Siemans und mir: Nr. 117-110 Gelpräch zwischen den beyden Gesichtern der Janus; ebend. 1816. Nr. 1. 2. Der allzeit fertige oder geschwinde Wetterprophet; Nr. 160, 161, 163. Schreiben des Rect. Siemans über den nothwendigen Erduntergang am 18 Jul.; Nr. 170. 171. Betrachtungen mit dem Mann im Mond, sammt den 4 Präliminar-Conferenzen; ebend. 1817. Nr. 44-51. nalien, den die Erde 1818 regierenden Hauptpla-". neten Saturn betreff. in 7 Morgenblättern mitgetheilt; ebend. 1818. Nr. 1-9. Unternachtsgedanken über den magnetischen Weltkörper im Erdkörper; ebend. 1819. Nr. 1-4. 6-8, 10-12. Neujahrsbetrachtungen oler Traum und Scherz, fammt einer Legende; ebend. 1820. Nr. 1. 2. -Selbstrauung des Schottischen Pfarrers Scander — y mit Miss Sucky — z; in dem Taschenbuch Urania 1819. - Dämmerungsschmetterlinge der Sphinxe; in Fr. Schlegel's deutschen Museum 1812. May Nr. 3. — Die Schönheit des Sterbens in der Blüte des Lebens, und ein Traum von einem Schlachtfelde; in dem Taschenbuch für Damen 1814. Traum eines bölen Geistes vor seinem Abfalle; ebend. 1819. - Vorschlag eines neuen milden Wortes für Lüge, das sowohl in franzöl, als deutscher Sprache gut zu gebrauchen ist; in der Zeit, für die eleg. Welt 1815. Nr. 167. - Vorrede zu (E. Th. Am. Hoffmann's) Phantasiestücken in Callot's Manier (Bamb. 1814. 8). - Vgl. Conversat. Lex. und vollständiger in den Zeitgenossen H. 8 (1818) S. 159 - 172.

- RICHTER (Jol.) flarb am 16 Junius 1813. §§. \*Lustfpiele. Wien 1802. 8. Die Briefe eines Eipeldauers find von 1813-1819 anonym von Fr.
  X. K. Gewey fortgesetzt worden, Vgl. Zeit.
  für die eleg. Welt 1813. Nr. 147.
- RICHTER (J. F. D.) flarb am 23 Octbr. 1815 als Paftor Primarius. (Ward 1779 Katechet und Mittwochsprediger, 1782 3ter und kurz darauf 2ter Diacon. 1791-1809 Archidiacon.). Geb. zu Annaberg am 20 Junius 1749. §§. \* Der einfältige, aber doch fehr arge Dorfpfarrer. Zittau u. Leipz. 1801. 8. Von den im 6ten Bde verzeichneten Schriften find Nr. 1 u. 5. fämmtl. in 4. zu Zittau gedruckt worden. Vgl. Otto Bd. 3. 4.
- RICHTER (K...) königl. Preuss. Regierungsrath zu Berlin: geb. zu... §§. Handbuch zum leichten Gebrauch der neuesten königl. Preuss. Stempel-

pelgesetze, für alle, welche bürgerliche Geschäfte treiben, besonders für Staats- und Communal-Beamte, Justizcommissarien u. s. w. nebst einer alphabetischen Tabelle des zu den verschiedenen Geschäften erforderlichen Stempelpapiers. 1ster Theil. Berlin 1812. gr. 4. zter Theil, enthält die Abänderungen und Zusätze in der Stempelgesetzgebung bis zu Ende des Jahres 1812. Nebst einer Tabelle und Register. 1814.

- RICHTER (Karl Friedrich 2) §§. Von der Erklärung aller Stellen des alten und neuen Testaments erschien 1821 die 3te Ausl. Die 1ste Auslage hatte folg. Titel: \* Die Bibel, nicht, wie viele glauben, schädlich, oder: Kurze Erklärung aller Stellen des Alten und Neuen Testamente; welche man als unverständlich, irrig oder anstössig bestritten hat. Für Schullehrer, Eltern u. s. w. 1ster Band: Altes Testament. 2ter Band: Neues Testament.
- RICHTER (Karl Friedrich 3) \*) geb. zu Freyberg am 16 August 1776. SS. Praktische Verfahrungsart beym Sprengen und Spalten der Feldsteine, welche man im pflugbaren Boden sowohl, als auch in den Haiden, Wäldern, Hainen und bey alten Grabhügeln hin und wieder in groffer Zum nützlichen Gebrauch für Menge antrifft. Bebauer der Ackerfelder und Colonisten. Eisenberg 1805. 8. m. Kpf. \* Praktisch - zweckmässiges Verfahren bey Anlegung lebendiger Heckenzäune. ebend. 1800. 8. \* Der Fisch-Heckenzäune. ebend. 1809. 8. fang ohne Netze, oder gründliche Anleitung zur Angelfischerey, zum Nutzen und Vergnügen für die ländliche Jugend und den Städten auf dem Lande. Herausgegeben von einem Freunde der gte verbell. wilden Fischerey. Leipz. 1811. 8. u. verm. Aufl. (m. sein. Namen) 1821. liches Taschenbuch für Garten - und Blumen-Y 4 freunde

<sup>\*)</sup> ift identisch mit C ... F ... (8. 152).

freunde und Obstbaum - Plantagenbesitzer, auf jedes Jahr anwendbar, bearbeitet von einem crdentlichen Mitglied der kön-Sächs. Leipz. ökon. Societät, ebend. 1812. 8. 2te Aufl. mit 1 illum. Kpf. und feinem Namen, 1820. (Daraus ward befonders abgedruckt: Die Obstorangerie. kurze Anleitung, Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, Pfirschen, Mandeln u. s. w. in gewöhnlichen Blumenscherben zu erziehen. nach A. F. A. Diel. Leipz. 1821. 8. ete Aufl. Taschenbuch zur Geognofie, für Kameralisten, gebildete Oekonomen, Baukunstler, Strassenbeamte und Technologen überhaupt, so wie für alle Freunde der Natur. Freyberg 1818. 12. Allgemeine Wetterkunde, oder auf Erfahrung gegründete Witterungsregeln aus dem grauesten Alterthume bis auf jetzige Zeiten; aufgestellt für Jedermann, überhaupt, und den Landmann und Gärtner insbesondre. Der kleine Chemiker, oder Anleitung zum Selbststudium in der Chemie. ebend. 1822. 8. — Von dem chemisch-ökonomischen Taschenbuch, für Wirthschaftsbeamte erschien 1806 der ete Band, und 1815 die ete Ausgabe in 2 Bden. - Das Berg - und Hüttenlexikon rührt gar nicht von ihm her, sondern ist Compilation eines gewissen Dänzers. - Antheil an den ökonomischen Heften Jahrg. 1808. und an Fr. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthsch. 1810 u. ff. J.

RICHTER (Karl Friedrich 4) Paftor zu Neugattersleben bey Calbe an der Saale: geb. zu Hettstädt im Mannsfeldischen 1776. SS. Unter dem Namen Karl Friedrich hat er folgendes herausgezeben: Die Familie Barring oder das Scheinver-Ludovika, brechen. Magdeburg 1816. 8. oder Verhrechen aus Liebe; ein Roman. Ouedlinb. 1817. 2 Theile 8. Die Versuchung. Die Zwillinge, oder Zerhst 1818. 2 Thle. 8. die Verwechselung; eine Familiengeschichte. Magdeb. 1818. 2 Thle. 8. Gemälde des menfchmenschlichen Herzens. Lpz. 1820, 3. Giuglio und Ilidora, oder die Flucht aus den Kerkern der Inquisition; eine romantische Erzählung. ebend. 1821, 8.

- RICHTER (Karl Gottfried) Diaconus zu Waltershaufen bey Gotha: geb. zu . . . §§. D. Theoph.
  Fried. Ehrmann's allgemeines historisch-statistisch-geographisches Handlungs-Post- und Zeitungs-Lexikon für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reisende und Zeitungsleser. Fortgesetzt
  von D. Heinr. Schorch und K. G. Richter. 4ter Bd.
  iste Abtheil. Erfurt 1821. 4. Lehrbuch der
  neuesten Erdbeschreibung nach natürlicher Ordnung und Eintheilung der Staaten. ebend. 1822. 8.
- 15 B. RICHTER (K.G.) §§. Die Stamm- und Ranglifte der königl. Sächf. Armee ist bis zum J. 1822 ununterbrochen fortgesetzt worden.
- RICHTER (K. R.) flarb am 4 falius 1822. War zuletzt Prediger an der Luisenkirche und Ritter des rothen Adlerordens zier Classe. §§. Geschichte D. Martin Luthers und der Resormation zur Vorbereitung auf die Feyer des dritten Jubelsestes der evangel. Kirche. Berlin u. Halle 1817. 8. 2te Aufl. 1818. Vgl. Berliner Spenerische Zeitung 1822. Nr. 81. 82.
- RICHTER (Karl Samuel August) seit 1819 Professor an der hühern Gewerb und Handlungsschule zu Magdeburg (vorher Director der von Tillich gestifteten Erziehungsanstalt zu Dessau): geb. zu....
  §§. Bericht über die ganze innere und äussere Verfassung der Tillichschen Erziehungsanstalt zu Dessau. Dessau u. Leipz. 1810. 4. Ueber die Hauptmerkmale einer vortresslichen Schulanstalt; eine Rede. Dessau 1819. 8. Die Hauptprodukte der Erde in ihrer quantitativen Vertheilung mit besonderer Rücksicht auf Handel und Gewerbe, slphabetisch nach den drey

Reichen der Natur geordnet, nebst geographifchen, geschichtlichen, naturhistorischen und technologischen Erläuterungen; ein Leitfaden für Schulen und zum Selbstunterrichte. Magdeburg 1822. 8.

RICHTER (Stephan Karl) flarb zu Liegnitz als königl. Preuss. Geheimer Rath und Regierungsdirector am 25 Octbr. 1820. (War D. der Rechte, und zuerst Privatdocent zu Leipzig, 1803 Senator, 1806 Confistorial-Assessor, 1810 königl. Sächs. Hofrath, 1811 - 1816 Geh. Finanzrath zu Dresden). Geb. zu Leipzig am 7 May 1778 Diff.(praef. 3. C. Sickel) de vi militiae veterum Germanorum Heribannariae in jure Germanico privata conspicua Pars I. Lips. 1799. 4. Pars II (pro D. K. Fr. Curtius Handdoctoratu) 1801. buch des im Königreich Sachsen geltenden Civilrechts. zter Theil, des zten Buches iste Abtheilung, fortgesetzt u. s. w. Leipz. 1807. gr. 8. (Die fernere Fortfetzung übernahm D. Fr. Hänel). -Verluch einer Gelchichte des Haules Hoyer von Falkenstein, nebst Erläuterungen; in K. L. Woltmann's Zeitschrift für Geschichte und Politik Bd. 2 (1803) S. 1 - 68. — Vgl Leipz. gel. Tageb. 1801. S. 3. 4. Allgem. Lit. Zeit. 1820. Nr. 312.

RICHTER (Theodor Friedrich Maximilian) feit einigen Jahren Sprachlehrer zu Dresden (nachdem er
feit 1805 mehrere in dem hier angeführten Werke
beschriebene grosse Seefeisen gemacht und dann
in Messina Handelsgeschäfte getrieben, auch zuletzt noch beym englischen Commissariat auf der
Insel Malta angestellt gewesen): geb. zu Limbach
uuweit Dresden am 2 Dechr. 1784. §§. Reisen
zu Wasser und zu Lande in den Jahren 1805-1817.
Für die reisere Jugend zur Belehrung und zur
Unterhaltung für Jedermann. 1stes Bdchen. Dresden 1821. 8. (Auch m. d. Titel: Tagebuch meiner Seereise von Embden nach Archangel und
von da zurück nach Hamburg; mit besondrer

Hinficht auf den Cherakter und die Lebensart der Seeleute). 2tes Büchen 1821. (Auch m. d. Titel: Verunglückte Reife von Hamburg bis nach St. Thomas und Rückkehr über New-Yerk und Kopenhagen; mit besondrer Hinficht auf den Charakter und die Lebensart der Seeleute). 3tes Büchen 1822. (Auch m. d. Titel: Reise von Hamburg nach Bordeaux und über Saint Louis nach Isle de France u. s. w.).

- RICHTER (Wilhelm Gottfried Ernst) Pastor zu'Oberwinkel bey Zwickau seit 1821 (zuerst 1806 Baccalaur, an der Stadtschule zu Penig, und 1813 Cantor und zweyter Lehrer an der Stadtschule zu Waldenburg): geb. zu Glauchau 1779. §S. Fibel, oder erste Uebungen im Lesen, zugleich auch herechnet für den Gebrauch der Lesemaschine. Leipz. 1815. 8. Die Interpunction, aus allgemeinen Grundsätzen hergeleitet und durch Beyspiele erläutert. ebend, 1819. 8.
- RICHTER (Wilhelm Michael) starb am 8 Aug. 1828.
  War D. der Medicin, kaiserl. Russ. Staatsrath,
  ordentlicher Professor der Entbindungskunst auf
  der Universität Moskau; auch Ritter des St. Annenordens ater Classe: geb. zu... 1763 (1767).
  SS. Synopsis praxis medico-obstetriciae, quam
  per hos viginti annos Mosquae exercuit. Mosquae
  1810. 4. Cum tab. aen. Geschichte der Medicin in Russland, von den ältesten Zeiten bis
  auf Peter den Grossen. 1ster Theil, ebend. 1813.
  gr. 8. ster Theil 1816.
- RICHTER (...) Polizeyrath zu Königsberg in Preussen: geb. zu... §§. \*Auszug der wichtigsten allgemeinen Polizey-Verordnungen für Königsberg in Preussen; zum Gebrauch des Publikums. Königsb. 1810. 8.
- 15 B. Freyherr von RICHTHOFEN (A. K. S.) lebt zu Barzdorf in Schlessen. §§. Nöthige Bemerkungen

gen und Erläuterungen zu seinem Systeme der neuern Ackerbau - Theorie. Brestau 1806. gr. 8. Untersuchung der Frage: In wie fern ist die Erhaltung der Grundbesitzer des Preuss. Staates ausführbar oder nicht? Berl. 1814. 8. In was für Fällen ist das Tiefpslügen anwendbar, und wo nicht? ebend. 1818. 8.

- Freyin von RICHTHOFEN (Julie) jetzt verehlichte Landröthin von Hugo; lebt zu Liegnitz. (War zuerst verehlicht mit dem königl. Preust. Major v. Seidel, den sie aber früh verlor; späterhin ehelichte sie den königl. Preust. Lieut. v. Rieben, und lebte, nach erfolgter Trennung dieser Ehe, auf ihrem Gute Nährschütz). Geb. zu Malitzsch in Schlessen. . . §§. Unter den Namen Julie v. Richthosen schrieb sie: Die Katalonierinnen; ein spanischer Roman. Berlin 1815. 2 Thle. 8. 2te wohlseil. Ausl. 1817. Vgl. v. Schindel S. 235. 256.
- RICHTSTEIG (Gustav Heinrich) D. der Philos. und seit 1815 Oher administrator der fürst. Carolathischen Güter zu Carolath (vorher Privatdocent zu Breslau): geb. zu... in Schlessen... §§. De nostrae aetatis indole et conditione rerum rusticarum et de optimo agricolationem rationalem propagandi modo. Accedit excursus de aratro Hesideo et Virgiliano. Commentatio oeconomico-philosophica, cum sig. aen. Vratisl. 1812. 8.
- 15B. RICHTSTEIG (M. E. K. F.) ward 1811 Medicinalrath. SS. D. Sam. Breinersdorf's kurze Befichreibung der verschiedenen Principies. die Arzneymittel einzutheilen; aus dem Lat. übers. und mit kritischen Anmerkungen versehen. Glogau 1806. 8. Versuch einer fasslichen Belehrung und Beruhigung für das Publikum über die jetzt herrschenden Nerven und Faulsieber. ebend. :814 8 Die ächten Kuhpocken; ein Wort zur Warnung, Beherzigung und Belehren.

lehrung Sin Eltern, denen die Beförderung einer wahrhaft guten Sache und das physische Wohl ihrer Kinder gleichmäßig am Herzen liegt; in Kilian's Georgia (Sept. 1806) Extrablatt Nr. 5,

ICKLEFS (F.R.) §§. Erläuterungen zu seiner Derstellung der ältern Menschengeschichte, mit Beziehung auf Kruse's historischen Atlas. after Bd. Oldenburg 1807. 8. eter Bd. 1810. Nachricht von der Einrichtung der Töchterschule in Oldenburg, ebend. 1809. 8. Germania : eine Zeitschrift für Teutschlands Gemeinwohl. ebend. 1813 - 1815. 3 Bde (jeder von 3 Heften). 8. Chronologische Tabellen über alle 4 Welttheile, von Anfang der Geschichte bis zu den neueften Zeiten. Hannover 1818. gr. 4. Schulreden. Usber eine Stelle des Oldenb. 1821. 8. Tacitus. ebend. 1821. 4. - Von der Darfiellung der Menschengeschichte u. f w. erschien 1812 des sten Bdes ifte Abtheil. und 1814 die ste Abtheil. (Beyde auch unt. d. Titel: Darftellung der neuern Menschengeschichte bis auf unsere Zeit. 1. 2te Abtheil.). - Antheil an Er/ch und Gruber's allgem. Encycl. der Wissensch. und am Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-Schichtkunde.

UD (Franz Arlen) leit 1819 Pfarrer zu Hohenwart im Landgericht Schrobenhausen im Königr. Bayern. (Zuerst seit 1768 Domherr zu Rothenbuch, 1770 Bibliothekar daselbst, 177. Archivar, 1781 Lehrer der Grammatik am Lyceo zu München, 1784 Pfarrer zu Unterammergau, 179. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte zu München, hierauf Pfarrer zu Oberammergau. und sodann Pfarrer zu Oberauenbach bey Mindelheim. Nach Refignation dieses Pfarramte privatisirte er seit 1805 zu Kaufheuren, und feit 1808 in München). Geb. zu Schwabmühlkausen bey Augsburg am 12 Julius 1748. §§. Katio fludit theologici Raitenbuchae. Monach 1775 4. Paftorale.

forale des heiligen Papits Gregors des Groffen, deutsch übersetzt, und mit Noten und einer meuen Vorrede versehen. Augsburg 1787. 8. Trauerrede auf den Tod des fel. Propft Innocenz zu Schlechtdorf. München 1788. 8. richt vom heiligen Melsopfer. ster Band. . . . Historischer Versuch über des ehemalige Herzogthum Merau. . . . — Ueber die Römerstrasse von Augusta bis Sartanum; . . . At in fuch über die ursprünglichen Sitze der Ambronen; in den Abhandl. der Akad. der Wissensch. lie zu München Bd. 2 (1804). Ueber ein altes Monument in der ehemaligen Reichsstadt Kauf-Beuren; im daligen Int. Bl. 1806. Nr. 30 u. ff. -Antheil an Anselmi Grünwaldi Originibus Raiattentive transport (... 1797...) und an den Monumenvgl. -- Vgl. Felder Th. s.

- RIEBEN (J. W.) flarb am 29 Nov. 1813 zu Tharand, wo er zuletzt privatisirte: geb. zu . . . 1733. §§. Antheil an den ökonom. Heften. Einige Gutachten in den Schriften der ökon. Societät.
- RIECKE (J. G.) starb im Februar 1813, nachdem er seit 1797 Pastor zu Brehna bey Bitterseld gewe-sen war. §§. Viro S. V. A. D. Q. M. Joh. Fr. Lingkio quaevis fausta a Deo omnibus precibus votisque demissime nomine totius ephoriae exoptatae. Torgav. 1796. 4.
- RIED (M...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Umrifs der Veterinairpolizey für Polizeybeamte, Aerzte, Thierärzte und Oekonomen. Würzburg 1817. gr. 8.
- RIED (Thomas) seit 1800 erzbischöflicher Confisorial-Canzelist zu Regensburg (vorher seit 1798 Hülfspriester in Salach): geb. zu Hohenburg in Bayern am 15 Nov. 1773. §S. Compendium Ritualis. Ratisb. 1798. 8. Edit. secunda 1809. Theo-

retisch - praktisches Krankenbuch, ebend. 1799. 8. Sammlung vater-2te verm. Aufl. 1813. 12. ländischer Theaterstücke. . . . 1807. 5 Thle. 8. Genealogisch - diplomatische Geschichte der Grafen von Hohenburg, Markgrafen auf dem Nordgau. Regensb. 1812. 4. m. 1 Kpf. 2te Abhandi. Historische Nachrichten ebend. 1817. 4. von dem im Jahre 1552 demolirten Schottenklofter weil. St. Peter zu Regensburg. Aus Archivalurkunden. ebend. 1813. 8. Geographische Matrikel des Bisthums Regensburg, nach alphabetischer Ordnung der Pfarreyen. ebend. 1813. 8. (Nos. Moritz) Repertorium, oder allgemeines Register über die Matrikel des Bisthums Regensburg; vorzüglich zum Behufe der vaterländischen Topographie für Diplomatiker herausgegeben. ebend. 1814. 8. chronologico - diplomaticus Episcopatus Ratisbonensis. Collectus et editus opera et studio etc. Tom. 1. continens DCCL. diplomata omnisque generis chartas inde a saeculo VIII ad finem saeculi XIII. ibid. 1816. 4. Tom. Il et ultimus, continens DL. diplomata omnisque generis chartas a saeculo XIV. ad finem saeculi XVI. 1817. Antheil an Erick und Gruber's allgem. Encyclop. der Wissenschaften. - Vgl. Felder Th. a.

oB. RIEDEL (C. G. F.) flarb zu Dresden 181, (nachdem er mehrere Jahre vorher seine Entlassung aus dem Militairdienst erhalten hatte): zu . . . am 21 Decbr. 1735. §§. \* Patriotisches Sendichreiben eines Musketiers vom Regiment Churfürst an seinen Freund, über die Unwahrscheinlichkeit und Unmöglichkeit einer wirksch chen Revolution in Sachlen; bey Gelegenheit der am 25 Jul. 1794 in Dresden ausgebrochenen Unruhen einiger Brüderschaften herausgegeben. Lebensbeschreibung C. Dresd. (1794). 8. G. F. Riedel's, oder der Exstudent im Soldatenrocke. Leipz. 1796. 8. (Auch unt. d. Titel: Neue Original - Romane der Deutschen. 39fter Bd.). -Noch

Noch einige Gedichte im J. 1795. — Gelegenheitsgedichte. — Vgl. Haymann S. 288. 289.

- 15B. RIEDEL (Gottl.) flarb vermuthl. 1816. (Ward 1809 Diacon. und Rector zu Weyda).
- Schleitz 17.48. Vgl. Meufel's Künftlerlex. Bd. 2.
- RIEDEL' (H. K.) flarb am 1 Julius 1821 Erklärung über den Zweck, die Construktur und die innere Einrichtung der auf 8 Kupfertafeln hierbey besindlichen, sum Gebrauch bey den akademischen Vorlesungen über die Baukunst entworfenen Gebäude. Berl. 1803. gr. 4. lung architektonischer äusserer und innerer Verzierungen, für angehende Baumeister und Liebhaber der Baukunst. 1-3tes Heft. ebend. 1804. Querfol. m. illum. (und schwarzen) Kpf. 1805, 5tes u. 6tes 1806, 7tes 1807, 8tes 1810. Oekonomische Principien zum Unterricht in der ökonomischen Baukunst. Leipz. 1806. 8. ris der landwirthschaftlichen Bauwissenschaft. Berlin 1807. gr. 8. m. 9 Kpft. Eiste Grundfätze der Veranschlagung. ebend. 1808 8. m. Kpf.
- RIEDEL (Johann Anton) flarb im April 1816. War Inspector der königl. Sächs. Gemälde Gallerie zu Dresden: geb. zu Prag 1732. §§. Mit C. F. den Wenzel: Verzeichnis der Gemälde in der churfürstl. Gallerie in Dresden. Leipz. 1771. 8. Vgl. Haymann S. 209.
- Regyherr von RIEDESEL (K. G.) starb am 28 Januar 1819. Ward 180. Staatsrath und 1809 Grosskreutz der Ehrenlegion.
- 15 B. RIEDHOFER (K. A. eigentl. Johannes Kantius Joseph Anton) leit 1809 Pfarrer zu Uttigkofen bey Passau im Oberdonaukreise. (Ward 1796 Prieker, und kurz darauf Professor der Präparanden und

und Muliklehrer zu Benediktbeuren, 1801 Kaplan zu Ehingen im Oberdonaukreise, Landgericht Wertingen). Geb zu Begerberg im Laudgericht Wolfrathshausen am 23 Octor. 1772. SS. Ein Bauerssohn aus dem Dorfe Wortlstetten, der Pfarre Ehingen, Johann Lieppert, den der Herr in der schönsten Blüthe seiner Jahre zu fich genommen hat. Ein Denkmal, zu Erbauung ge-Schrieben. Augsb. 180. 8. Eine Abschieds. rede über "nun empfehle ich euch Gott," Apo-Stelgesch. 20. Gehalten in der Filialkirche Wortlftetten. ebend. 1817. 8. Leben der heiligen Jungfrau und Ordensstifterin Theresia. Geschrieben zur Erbauung für Jedermann, hesonders für jene, die ihren schönen Namen tragen. Salzburg 1817. 12. Die heilige Dienstmagd Zita. Ein Beyspiel zur Nachahmung für Dienstboten. ebend. 1817. 12. Der Sieg der Unschuld. Ein Chriftlehrgeschenk. ebend. 1817. 18. Das groffe Opfer Jefu Christi am Kreutze, vorgebildet im Opfer Isaaks. Eine Passionsbetrachtung auf den Charf ytag. Unterricht in den 1817. 8. Landshut 1819. heiligen Sakramenten der Firmung und des Altars, nach Jais christkatholischen Unterrichte und dem Augsburg. Domkapitels - Christenlehrbüch-Die Stunden der Anlein. Dillingen 181... dacht am Grabe der Verblichenen, oder heiliges und heilsames Andenken an die Verstorbenen. zum vor- und nachmittägigen Gebrauche bev Begräbnissen. Landshut 1818. 12. stenlehrbüchlein, oder Leitfaden in meinen Katechisationen bey den Kindern meiner Schule zu Uttigkofen. Straubing 181 . . . Das Bild einer frommen und treuen Ehegattin, Mutter und Hausfrau, dargestellt in der Rosina Hasensteinerin, gewesenen Schullehrerin zu Uttigkofen, zur Nachahmung für Jedermann, vorzüglich für alle Ehegattinnen, Mütter und Haus-Die evangelifrauen. Landshut 1820. 8. sche Geschichte: Jesus und die Samariterin am Igtes Jahrh, 7ter Band,

Jakobshrunnen, in homiletischen Vorträgen. Augsburg 1821. 8. Die grosse Sünderin und heilige Büsserin Maria aus Aegypten. Ein Beyspiel der wahren und ausrichtigen Busse. ebend. 1821. 8. — Noch einige alcetische Schriften, die theils zu Augsburg, theils zu Straubingen herausgekommen und zum Theil neu aufgelegt worden sind. — Die Parabel vom verlornen Sohne und die Schrift: Der Christ vor seinem Gott im Gotteshause, ward 1820 neu aufgelegt. — Vgl. Felder Th. 5.

- RIEDL (Aloys Joseph) D. der Rechte und königl. Bayr.
  Appellationsrath zu Bamberg: geb. zu . . . §§.
  Abhandlung über das Ewiggeldsinstitut in München. München 1819. 8.
- RIEDL (Maximilian) seit 1796 Dechant und Pfarrer zu Aigen im Bisthum Passau (zuerst Professor im bischöfl. Seminar zu Passau, hierauf Regens delfelben, und fodann geistlicher Rath): geb. zu Ingolfadt am 6 Octor. 1749: §§. Schema Reformationis theologiae christianae. Aug. Vindel. Methodologia nova Jurispruden. 1776. . . tiae ecclesiasticae. . . . Biblisch - praktische Volkstheologie in katechetischen Unterweisungen; ein Lelebuch für Christen aus gebildeten Ständen, auch zum Gebrauche für die höhere Katechefe. Passau 1819. gr. 8. - Er hat auch den 6ten Band der Predigten der Bayerischen gelehrten Gesellschaft zur Beförderung der geistlichen Beredsamkeit (. . . ) zum Druck besorgt; worin fich auch zwey Reden von ihm befinden. -Vgl. Felder Th. 3.
- RIEDNER (Adam Nikolaus) Sohn von Georg Nikol.;

  lebt zu . . .: geb. zu Nürnberg am 24 Novbr.

  1759. §S. \*Meine Gedichte. Nürnberg 1784.

  2 Bdchen 8. \*Henriette von Wolmar; aus
  dem Franzöl. überl. ebend. 1790. 8. \*Tod
  des Generals Patkul; aus d. Engl. ebend. 1798. 8.

  \*Got-

\* Gottesverehrungen in den Morgen - und Abendstunden auf alle Tage des Jahrs, theils von R. felbst verfertigt, thesis aus anders neuern Schriften gezogen. ebend. 1803. 2 Bde 8. Schensituationen; eine einsthafte Oper in drey Handlungen, ebend. 1804-8. Musikalische Lehrfätze. ebend. 1808. 8. Arien und Lieder, in Musik gesetzt. ebend. 1808. 8. der zur geselligen Freude, mit Begleit. des Fortepiano, verfalst und gelammelt. ebend. 180. 8. \* Handlexikon, "oder Verzeichnis berühmter Menschen, welche seit Erschaffung der Welt bis auf jetzige Zeiten gelebt haben; aus verschiedenen Schriften gezogen. ebend. 1810. 8. ralische Predigten über die evangelischen Texte des ganzen Jahres; aus den Schriften der berühmtesten Religionslehrer jetziger Zeit gezogen. ebend. 1811. 2 Thle. 8. \* Lieder zu diesen Predigten, theils von mir, theils von andern beliebten Dichtern. ebend. 1811. 8. helm Kramer und Karoline Berg; ein Roman in Briefen. ebend. 181. 4 Thle. 8. \* Meine Gefinnungen und Reisen; von ihm selbst beschrieben. ebend. 181. 3 Thle. 8. tesverehrungen in Gefängen über die Natur und den Schöpfer, in den Morgen- und Abendstunden des Frühlings, Sommers, Herbstes und Win-\* Bemerkungen über ters. ebend. 1817. 8. die neue Auflage des Gefangbuchs für die protestantische Gemeinde des Königreichs Bayern vom Jahre 1819. Ohne Drucko. (Nürnb.) 1819. 8.

RIEFFELSER (Peter) privatisirt zu Altona: geb.
zw... im Lande Angeln... §§. Beschreibung und Abbildung der von mir erfundenen
grossen Kraft- oder Hebemaschine, mittelst welcher in wenig Zeit Bäume von ansehnlicher Größe
sammt ihren Wurzeln aus der Erde gehoben und
ungeheure Lasten von der Stelle geschafft werden
können. Hamb. 1810. gr. 4. m. 5 Kpst. — Vgl.
Meusel's Künstler-Lexikon Bd. 2.

 $\mathbf{Z} \circ$ 

RIEFFESTAHL (H. A.) flarb am 18 May 1805; geb. am 4 Sanuar (1722). §S. Antheil an einigen theolog. Zeitschriften. — Vgl. Rotermund Th. 2.

Freyherr von RIEFL (J. J.) ift gestorben.

bene Operation, die Hasenscharte zu heilen, und die glückliche Anwendung auch bey der Ausrottung des Lippenkrebses; in *Huseland's* Journal für prakt. Heilk. Bd. 49. S. 111 - 120.

RIEGER (G. H.) starb am 19 Octbr. 1814.

RIEGER (J. L.) ward 1807 Pfarrer in Zaivingen bey Urach, 1818 Pfarrer in Seissen bey Blaubeuren, und starb am 22 May 1820.

RIEGER (Paul) Gärtner zu Fürstenzell bey Passau: geb. zu... §§. Katechismus der Baumgärtnerey. Passau 1804. 8. Linz 1811.

RIEGG (Franz Albert) seit 1809 geiftlicher Commissair im Illerkreise und leit 1804 Pfarrer zu Monheim bey Neuburg. (Zuerst 1791 Lehrer am Lyceo zu München, 1792 Professor der Physik und Mathematik am Lyceo zu Neuburg, 1798 Rector des Lycei, 1799 Director des adelichen akademischen Collegiums und des Seminars, 1803 zugleich Pfarrer zu Allersberg, die er durch einen Vicar verwalten liess. In demfelben Jahre ward er zum Kollegialrath, Oberschul- und Studiencommissair der Provinz Neuburg ernannt, 1805 Referent in Schulfachen, 1806 aber, beym Austritt aus seinem bisherigen Wirkungskreise, zum. geistlichen Rath ernannt. Im J. 1800 leitete er die Untersuchungscommission der geistlichen Angelegenheiten in Vorarlberg). Geb zu Landskut am 6 Julius 1767. SS. Einige Reden und Predigten in den Jahren 1797, 1813 u. 1817. -Felder Th. 2.

RIEGLER (Georg). D. der Theologie und seit 1816 Kaplan an der St. Burkardskirche zu Würzburg (vorher feit 1807 Kaplan zu Aub bey Ochlenfurt): geb. zu Hochstädt an der Aisch am 21 April 1778. SS. Diff. inaug. Canticum Mosis et Ifraelitarum Exodi XV, quod in linguam vernaculam metrice versum et notis philologicis et exegeticis illustratam, una cum thefibus ex theologia universa selectis. Wirceb. 1807. . . Das Buch Ruth; aus dem Hebräilchen ins Deutsche übersetzt, Mit einer vollständigen Einleitung, philosophi-Ichen und exegetischen Exläuterungen. Würzburg 1812. gr. 8. Die Klaglieder des Propheten Jeremias; aus dem Hebrailchen ins Deutsche metrisch übersetzt mit Anmerkungen. Erlangen 1814. 8. Sechs Fastenpredigten, im hohen Dom zu Würzburg im J. 1817 gehalten. Ramberg u. Würzb. 1818. 8. Feß- und Gelegenheitspredigten. 1fter Bd. 1. 2tes Heft. Bamberg 1818. gr. 8. Kritische Geschichte der Vnlgata, Sulzbach 1820. gr. 8. gelisches Hülfsmittel in menschlichen Uebeln. Anleitung zur mitslichen ebend. 1822. 8. Kreutzwegs-Andacht; ein religiöses Handbuch für Verehrer Jesu und zum Gebrauche für Prediger. ebend. 1822. 8. Leitfadea zum Unterrichte in der ersten und heiligen Kommunion, zur Begründung und Erhaltung geistzeicher Grundsätze. ebend. 1822. 8. — Einige Predigten in den J. 1817, 1818 u. 1821. Felder Th. 2. u. Fäck.

15 B. RIEL (A.) §§. Der iste Theil seiner Revision des Schulwesens kam 1803 heraus und führt den Beysatz: oder: was hat man seit Adam Friedricks von Seinheims Zeiten his jetzt im ehemaligen Hochsist Würzburg für die Land- Stadt- und untern Gymnasiums-Schulen gethan, und was muss man jetzt zum Behuse derselben thun? Ein Beytrag zur künstigen Organisation u. s. w.

RIEM (A.) \$5. Aphorismen über die Sinnensprache, vermittelk alles Sinnlichen und Ideensprache. Ein Mittel verlorne Sinne zu ersetzen, die zum Auffassen der Ideen nöthig sind. Das Ganze, eine neue Entdeckung in der Anthropologie, Mannheim 1809 8.

RIEM (Joh.) §S. Mit Karl Heinr Nicolai: Ueber die Seidenraupen, mit Zeichnungen von J. A. Heine. Leipz. 1801. Fol. Mit demselben: Ueber die Hunde, mit Zeichnungen von J. A. Heine. Modell-Magazin für ebend. 1801. Fol. Oekonomen, oder Abbildung und Beschreibung der nützlichsten und bequemsten Geräthschaften, Werkzeuge und Gelchirre u. f. w. mit Zeichnungen von 3. A. Heine, ebend. 1802-1803. 2 Hfte. Fol. Bevträge zur Oekonomie und Marie geschichte, für Landwirthe und Bienenfreunde; oder neu fortgesetzte Sammlung ökonomischer und Bienenschriften. 1. 2te Lieferung auf das Jahr 1806. Dresd. (1806). 8. m. Kpf. nomischer Schwanengesang, oder letzte Lieferung seiner periodisch - ökonomischen Schriften. Leipz. 1807. 6. m. Kpf. - Neue Auflagen: 1) gekrönte Preisschrift über die dienlichste Fütterungsart der Kühe, 5te 1818; 2) Preisschrift über die Bienen und deren Pflege, 3te Leipz. 1817, 4te 1820. Erschien unter folg. Titel: Der praktische Bienenvater in allerley Gegenständen, oder-allgemeines Hülfsbüchlein für Stadt - und Landvolk zur Bienenwartung in Körben, Kästen und Klotzbeuten, von Riem und J. E. Werner († 1805 als Pastor zu Nöda bey Weissensee); 3) die Getränke der Menschen, 2te 1800. Von den ökonomischen und naturhistorischen Bevträgen (1804) erschien 1805 des 2ten Bdes 1ster Theil. — Parmentier's Abhandlung über die Vortheile u. f. w. besteht aus 3 Bden. - Aussätze in dem Leipziger Intell. Blatt.

RIEM (Louise) älteste Tochter des Vorhergehenden; Gattin des Doct. Jur. Hier. Gotts. Kind zu LeipLeipzig: geb. zu Dresden . . . §§. Handbuch der Bienenzucht, oder fichere und leichte Art, Bienen zu erhalten, zu vermehren und großen Gewinnst von ihnen zu ziehen, von Augustina Chambon. Nach Reaumür's und eignen neuen Beobachtungen sowohl als mit interessanten Anmerkungen bereichert von deren Ehemann N. Chambon Aus dem Französ. übersetzt von Louise und Wilhelmine Riem. Mit erläuternden Zusätzen versehen vom Kommiss. Rath Riem. Dresd. 1804. 8.

- RIEM (Wilhelmine) zweyte Tochter des Vorigen;
  Gattin eines Pastor im Erzgebürge: geb. zu Dresden . . . Vgl. den vorstehenden Artikel.
- RIEMANN (F. J. G.) flarb zu Ostern 1809 (ward 1780 Cantor zu Grabov, und gleich darauf Cantor an der Domschule zu Schwerin, 1787 Conrector, 1789 Rector und zweyter Prediger zu Ratzeburg): geb. zu Stollberg im Schwarzwalde am 1 Februar 1752.
- RIEMANN (Heinrich Arminius) Sohn des Vorigen;
  feit 1821 Lehrer am Gymnasio zu Entin. (Hatte
  1813 bey dem Lützowischen Freykorps gedient
  und das eiserne Kreutz ister Classe erhalten, er
  privatisirte hierauf 1819 in Boitzenburg; we er
  wegen angeblicher demagogischer Umtriebe verhastet, aber freygesprochen wurde, und sodnun
  als Hauslehrer in Hamburg sich aushielt). Geb.
  zu Ratzeburg im Dec. 1793. §§. Rede auf der
  Wartburg gehalten. . . . 1817. . . . . Mehrere
  Ausstelle im Schwerinischen Freymüth. Abendblatt 1819 (vorzüglich über Burschenschaften
  und geheime Verbindungen).
- 10 u. 15 B. RIEMANN (J. F.) Zehndner zu Rottleberode bei Stollberg am Harz. SS. Oekonomische
  Schriften ister Band: Ziegeleyen. 21er Band:
  Teichbau. 3ter Band: Wassergräben. 41er Band:
  Fischereyen, 5ter Band: Verwahrung der GeZ 4 bäude

bäude gegen Diebe. Leipz. 1812. 8. m. Kpf. — Binige Betrachtungen über die Nützlichkeit guter Flurwachen; in den ökon, Heften Bd. 22. 8. 289-348. \* Ein Paar Worte über die Anmergemittel an das Futter des Rindviehes, Leinzeug; ebend. S. 481-525. \* Ueber den Gebrauch und Anbau der Erdäpfel; ebend. Bd. 25. 6. 3-53. — Antheil an Ersch und Gruber's allgem, Encyclop. der Wissenschaften.

- RIEMANN (K. F.) §§. Historische Nachricht von einer unter den Schullehrern des Niederoderbruchs errichteten Konferenzgesellschaft und von der darin im ersten Lehrkurs vom 4 Sept. bis 16 Nov. nach vereinigten Rochowischen und Pe-kalozzischen Grundsätzen angestellten Verhandlungen; nebst dazu gehörigen Anfange eines Schullehrerkatechismus über die Hauptgegenstände der Elementarschulkunde und Schulpraxis und einer angehängten Schulgesetztasel. Berlin 1812. gr. 8. (Die Schulgesetztasel ist auch besonders zu haben).
- RIEMANN (...) Feldprediger zu...: geb zu...
  §§ \*Feldgesangbuch für die beyden herzoglich
  Mecklenburgischen Schwerinischen freywilligen
  Jägerkorps. Schwerin (1814). 8.
- 15 B. RIEMER (F. W.) ift (leit 1819) zweyter grofsherzogl. Bibliothekar und war (von 1812-1820)
  Professor am Gymnasio zu Weimar: geb. zu Glatz am 19 April 1774. SS. \*Blumen und Blätter von Sylvio Romano. Leipz. 1816. 1819. 2 Bändchen 12. Von dem griechisch-deutschen Handwörterbuch erschien 1815 und 1816 Jena u. Leipz. die 2te neubearbeit. und sehr verm. Auflage, und 1819 die 3te verm. Aufl. Antheil au St. Schütz'ens Wintergarten.
- 26 B. RIEMER (J. A.) ftarb am 21 Febr. 1816. SS.
  Leben und Tod zweyer Missethäter. Zittau 1808. 8.
  Die

Die glückliche Jugend und nutzharer Zeitvertreib der müssigen Stunden. ebend. 1810. 4. m. Kpf. — Vgl. Otto Bd. 4.

- RIEMER (Karl August Andreas) privatisirt zu Bernstadt in der Oberlausitz (vorher zu Zittau): geb.
  zu... SS. Postilion und Packetboot zu Land
  und Wasser; eine Monatsschrift. Zittau 1816 4.
  Historisches Quodlibet; eine Monatsschrift.
  ebend. 1816: 4. Kolibri, oder der Sammler; eine Monatsschrift. ebend. 1816. 8. (Von
  allen 5 period. Schriften sind einige Jahrgänge
  erschienen). Vgl. Otto Bd. 4.
- RIEMSCHNEIDER (Anton Wilhelm) D. der Philof.
  und Hauslehrer zu Mietau: geb. zu... §§.
  Peetische Spiele. 1 Bd. Mietau 1812. 8. GitaGovinda, oder Krischna der Hirt; ein idyllisches.
  Drama des indischen Dichters Tayedeva, metrisch hearbeitet. Halle 1818. 12, Gedichte
  in Eberhard's und Lasontaine's Salina 1816.
- 15B. RIENäCKER (J. A.)\*) feit 1808 reformirter Domprediger zu Halle: geb. zu Günthersberg im Bernburgischen am 7 Nov. 1779 §S. Dankpredigt am 4ten Sonnt. nach Epiphanias 1814 wegen des bey Leipzig erhaltenen Sieges, gehalten in der Domkirche zu Halle; in Löffler's Prediger-Magazin Bd. 8.-S. 87-97. Predigt am Sonntage Septuages 1814, als die Einnahme der Festungen Stettin, Torgau und Wittenberg geseyert wurde; ebend. S. 97-107. Antheil an S. S. Vater's Jahrbuch für häusliche Erbauung. Anstatt Handbuch der Griech. Litteratur ist: Handbuch der Geschichte der griechischen Litteratur zu lesen.

RIE

- RIEPENHAUSEN (Franz) Kupferstecher zu Rom: geb. zu Göttingen . . . , und
- RIEPENHAUSEN (Johann) Kupferstecher zu Rom: geb. zu Göttingen . . §§ Beyde Brüder gaben gemeinschaftlich heraus: Geschichte der Malerey in Italien, nebst ihrer Entwickelung, Ausbildung und Vollendung. 1 stes Heft. Tübingen 1810. gr. Fol. m. 24 Kpf.
- RIES (Chr.) gehört zu Dan. Christ. Ries.
- RIES (D. Chr.) jetzt feit 1807 geiftlicher Rath zu Aschaffenburg. (Zuerst 1764 Lehrer der untern Wissenschaften zu Heidelberg, 1769 Lehrer der Dichtkunft und Beredfamkeit zu Würzburg. 1775 Lehrer der schönen Wissenschaften am Gymnasio zu Mainz, 1782 Professor an der dasigen Univerfität, 1784 Domherr, und 1799-1818 Professor der Sittenlehre zu Aschaffenburg. Im J. 1792 unterzog er fich auch geistlichen Functionen). Geb. zu Würzburg am 31 Decbr. 1742. Schreiben Sr. Eminenz des Hrn. Kardinals Antonette über das im Jennerheste der Minerva stehende päpstliche Dispensationsbreve. Frkf. a. M. 1807. . . Privatgedanken über die Praxis der katholischen Kirche, das eheliche Band nicht aufzulösen, in Verhindung mit der darüber herrschenden Lehre. Mitunter Worte von Freymüthigkeit an die neuesten Reformatoren der katholischen Dogmatik. 1ster Theil. Bamb. u. Würzburg 1816. gr. 8. 2ter Theil 1817. (Vom 2ten Theil erschien Mainz 1821. gr. 8. ein Auszug unt. folg. Titel: Exegetische Beweise, dass in den Schriften des neuen Testamentes, nach ihrem wahrscheinlichereren Sinne, die Bandesauflösung gültiger Ehen allein für Juden, doch eingeschränkt, zugestanden, für das Christenthum aber allgemein und unbedingt verboten werde). -Von dem Handbuch für das griechische Sprachfludium er/chien 1786 und 1788 die ste Auff. in

- 2 Theilen. Vgl. Felder Th. 2, S. 163-165, u. Th. 3. S. 540. 541.
- B. RIES (F. B.) ward 181. Geheimer Rath und Regierungs - Director, 1817 Doctor der Rechte und 1818 Ritter des goldnen Löwenordens. §§. Reise nach dem Vorgebürge der guten Hoffnung und beynahe vierjähriger Aufenthalt daselbst. Bruchflücke aus dem Tagebuche eines Officiers; im Morgenblatt für gebild. Stände 1813. Nr. 63-173 (mit Ausfall einiger Nr.).
- 1 RIES (G... W... Otto) jetzt kon. Dänischer Kammerherr und General - Adjutant zu Altona (vorher seit 1808 zu Rumbeck bey Hamburg): geb., zu Hanau 1763. §S. Balladen, Gedichte und kritische Versuche. Kopenh. 1817. 8. höchst merkwürdigen 95 Thesen, oder Streitsätze des Herrn Claus Harms, beleuchtet von einem aus dem Volk, Altona 1818, gr. 8. Adolph Stelzfuls; ein Gedicht für Kinder und Kinderfreunde. ebend. 1818. 8. Die Sage vom Meister im Osten. Allen freyen Maurein gewidmet. ebend 1821. 12. Knüttelgedichte, Erzählungen, Schwänke und ernste Balladen. ebend. 1822. 8. - Antheil an Winfried (Hinsch'ens.) nordalbingischen Blättern (Altona 1820).
- Carl und Julie, oder die entschleyerte Kabale. Jena 1808. 8. Gemeinnütziges encyklopädisches Handbuch für Steuerbeamte, auch zum Gebrauch für Gewerbetreibende. Mit mehrern im Texte abgedruckten Figuren, Halle 1817. gr. 8. Uebersicht derjenigen Gægenstände, welche nach dem königl Preust. Zoll und Verbrauchssteuertarif einer Abgabe unterworfen oder davon befreyt sind. ebend. 1819. Fol. Rechnungstabellen zur bequemern und schnellern Berechnung aller Abgabensätze in vorstehendem Werke. ebend. 1819. 8.

- Graf von RIESCH (Franz) lebt zu Wien (vorher zu Beilin): geb. zu... §§. Blüthenkränze der Phantasie. Berlin 1818. 8. Germanikus; Trauersp. in 5 Aufz. für die deutsche Bühne bearbeitet. ebend. 1818. 8. Bühnenspiele. Wien 1820. 4 Bde 8. Gedichte und prosaische Aussätze theils unter eignen Namen, theils unter dem angenommenen Namen Franz Seewald in verschiedenen Zeitschriften, z. B. der Zeitsür die eleg. Welt, der Abendzeitung, der Pannonia (Pesth 1820. 8), Lembert's Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielerinnen (Wien 1821. 1822) u. den Eichenblättern (Wien 1821. 12).
- Graf von RIESCH (If. Wolfg.) flarb am 25 März 1810. §§. Verzeichnis einer Mineralien-Sammlung. Dresd. 1781. 8. — Vgl. Otto Th. 4.
- RIESCHEL (Christian Salomon) seit 1809 Pastor zu
  Rossau bey Mitweyda (vorher von 1795-1801 substit. Rector zu Rosswein): geb. zu Weissenberg
  in der Oberlausitz 1763. §S. Predigt am 10ten
  Sonnt. nach Trinit. Nach dem großen Brande
  in Rosswein am 24 Jul. gehalten und zum Besten
  einiger abgebrannten Familien herausgegeben.
  Nebst einer kurzen historischen Nachricht von
  Rosswein und dessen Feuersbrünsten neuerer Zeit.
  Leipz. 1806. gr. 8. Leitsaden beym christlichen Religionsunterricht, mit Hinsicht auf die
  Vorbereitung der Katechumenen. ebend. ohne
  Jahrz. (1806). 8.
  - RIESCHKE (Heinrich Gottlob) flarb am 16 Junius 1807. War Forst Inspector auf den größ Solmsischen Gütern zu Klitschdorf in Schlessen (vorher Oberamtsadvocat und Rathskämmerey Verwalter zu Görlitz): geb. zu Görlitz am 16 April 1755.

    §§. Versuch eines Beytrags zur Geschichte der deutschen Forstwissenschaft. Bunzlau 1803. 8. —
    Einige forstwissenschaft. Aussätze in der Lausitz.
    Monatsschr. 1793 u. 1804. Vgl. Otto Bd. 3. 4.

- n RIESE (Johann) feit 1803 Geheimer Rath, Regierungs - und Kammer - Präsident zu Coesfeld (1784 Auditeur und Regierungs - Advocat zu Neuwied, 1788 fürftl. Rath. 1780 fürftl. Solms - Braunfelfischer Amtmann, 1790 fürstl. Rath, 1792 Hofrath, 1794 dirigender Hofrath zu Coesfeld, 1798 Oberkammerrath und Director zu Braunfels): geb. zu Frankfurt am Mayn um 1760. SS. "Do-kumentirtes Betragen des rheingräfl. Salm - Horstmarischen Geh. Raths und Regierungsrath, wie auch Kammer - Directors Johann von Riese, als Staatsdiener besonders in rheingräflichen Diensten; mit nöthiger Prüfung der von dem Herrn Rheingrafen Friedrich gegen ihn ausgestreuten Beschuldigungen; von ihm selbst beschrieben und mit den nöthigen Belegen versehen von Nr. I bis CXV. O. Druckort 1806. 4. - Vgl. Rassmann Nachtr. 3.
- IESNER (Heinrich Philipp) ftarb am 5 Dec. 1802.
  War seit 1776 Metropolitan zu Neukirchen im Hessischen (vorher 1761 Stipendiaten-Major in Marburg, 1763 Pfarrer in Westuffeln): geb. zu Marburg im April 1736. SS. \* Unterricht im Christenthum für die Jugend. Cassel 1789. 8.
  21e Ausl. 1790. Vgl. Strieder Bd. 18. S. 437. 438.
- B. RIESS (Andreas Heinrich) SS. Elementarischer Sprachunterricht, verbunden mit schriftlichen Denk - und Sprachübungen, in 12 Vorlegeblättern; ein unentbehrliches Mittel zur Selbstbeschäftigung und geistigen Fortbildung fähiger .Schüler. Magdeb 1815. qu. 8. Elementarbuch für unmittelbare, gleich nach der Lautkenntnis anzustellende Leseübungen, ebend. Ueber den Zweck und den Gebrauch meiner Fibel, für die gleich nach der Lautkenntnis anzustellenden Leseübungen. ebend. 1816. 8. Ueber den Elementarunterricht im Schreiben. (Aus Zerrenner's deutsch. Schulfreund zoten Bdchen befondersabgedruckt).

ebend. 1820. 8. — Von der kurzen Anleitung zum Kopfrechnen erschien 1806 die 21e verbess. Ausl. — Von dem Handhuche für Lehrer in Volksschulen erschienen noch 1809 die 21e Abtheil.: Hülfsbuch für Lehrer bey den in Volksschulen anzustellenden ersten Uebungen der Geisteskräfte und des Sprachvermögens, nebst einem Kopfbuchstabirbuche u. s. w. 31e Abtheil.: Bemerkungen über die Mittel zur Beförderung einer sittlichen und religiösen Gesinnung. 41e Abtheil.: Moralisch-religiöse Anschauungen. (Jede Abtheilung ist besonders zu haben).

RIEVE (Goswin) starb am 4 Novbr. 1805. War Bürgermeister, Advocat und Gerichtsverwalter zu Sümmern: geb. zu Menden 1738. §§. \* Grundriss zur Ausführung, dass Bürgermeister und Rath zu Menden der Gerichtsbarkeit über die Personen und Güter ihrer Bürger sich niemals durch Verträge begeben haben, noch auch derselben durch Urthel und Recht entsetzet sind. Arnsberg 1775. Fol. — Vgl. Seiberz Th. 2.

RIEVETHAL (J. G.) jetzt Conrector zu Riga. §§.

Manuel de Conversation, en ordre alphabetique.
Riga 1811. 8. Ceres, oder Beyträge zur
Kenntniss des Menschen, besonders nach seinen
körperlichen und geistigen Anlagen und Eigenheiten, ingleichen interessante Bruchstücke ans
der Natur- und Kunstgeschichte, Länder- und
Völkerkunde; zum Nutzen und Vergnügen herausgegeben. 1 Theil. ebend. 1812. 8. — Vom
Lukumon erschien der 2te Theil 1759. Vgl.
übrigens Bd. 15. S. 178, wo er unrichtig Rivethal heist.

RIGEL (Franz Xaver) großherzog! Badischer Hauptmann und Ritter des Militair-Verdienst- und St. Wladimir-Ordens zu Rastatt: geb. zu . . . im Badischen . . . §§. Der siebenjährige Kampf auf der Pyrenässchen Halbinsel vom Jahre 1807 bis 1814, besonders meine eigenen Ersahrungen in diesem Kriege; nebst Bemerkungen über das spanische Volk. 1ster Theil. Rastatt 1819. gr. 8. m. 2 Kps. 2ter Theil 1819. m. 6 Kps. 3ter Th. 1822 (1821). m. 3 Planen.

RIGEL (J. N.) flarb 180.

RIMROD (K. G.) flarb im 3. 1807.

- RINCK\*) (Chr. F.) Vater von Kail Friedrich und Wilhelm Friedrich R.; ward 1812 Stadtpfarrer und Dekan zu Emmendingen, und flarb am 20 Julius 1821.
- RINCK (Fr. Th.) flarb am 27 April 1821; war geb.

  zu Slave in Pommern am 8 April 1770. §§. Gab
  heraus: Imm. Kant über die Preisfrage: Welches
  find die wirklichen Fortschritte. die die Metaphylik seit Leibnitzens und Wolfs Zeiten in
  Deutschland gemacht hat? Köuigsb. 1804. 8.—
  De Abu Abdollah Muhamede filio Ismaelis, vulgo
  dicto Bocharico; in den Fundgruben des Orients
  Bd. 2. S. 201-205. Emendationes et variae
  lectiones ad Abulfedae. Varianten des im 1sten
  Heste abgedruckten Makaneh des Harici; S. 205.
  206. Emendationes et variae lectiones ad Abulfedae Descriptionem per in Arabiae a Gagnierio
  dictum; ebend. Bd. 3. S. 104-107. Vgl.
  Becker's Nationalzeit. der Deutschen 1821. Nr. 30.
- RINCK (Karl Friedrich) Sohn von Chr. Fr.; feit 1818

  zweyter Bibliothekar ander Hofbibliothek zu Karlsruhe (zuerst Lehrer des Prinzen Gustav von
  Schweden, und 1815 charakter. Profess am Lyceo
  zu Karlsruhe): geb. zu Langenalb im Badischen
  178. §§. Ueber die evangelische Freyheit.
  Karlsruhe 1821. 8. Ueber die Einheit der mosaischen Schöpfungsgeschichte. Heidelb. 1822. 8.

RINCK

<sup>\*)</sup> Im 6ten. Bde irrig Rink genaunt.

RINCK (Wilhelm Friedrich) Sohn von Chr. Fr.; feit 1821 Pfarrer zu Bischoffingen im Badischen (vorher evangelischer Pfarrer zu Venedig): geb. SS. Beytrag zur Prüfung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs von dem heiligen Abendmahle und der Gnadenwähl nach dem Worte Gottes, zum Behufe einer . Vereinigung der protestantischen Kirchen zu Einer Evangelisch - Christlichen. Mit einer Vorrede von D. Karl Daub. Heidelb. 1818 'gr. 8. Saggio di un esame critico per restituire ad Emilie Probo il libro de vita excellentium imperatorum, creduto commune mente di Cornelio Nepote. Venezia 1818. gr. 8. (Deutsch von M. H. Hermann. Wien 1819. gr. 8). Lettera sopra la inscrizione Greca nel Seminario patriarcale di Venezia intorno agli Dei grandi Cabiri. ibid. 1820. S. — Die Löwen an dem Zeughaus zu Venedig; in dem zum Morgenblatt gehörigen Kunstblatt 1818. Nr. 19. Vom italienischen Trauerspiel in seinem Verhältnis zum deutschen: im Morgenblatt 1819. Nr. 38. 39. 49. 44. 45.

RINDEL (Hermann Joseph) Professor der Dicht - und Redekunst am Gymnasio zu Saatz: gcb., zu Prag am 30 Octbr. 1772. SS. Ist Verfasser mehrerer deutschen Gedichte. — Vgl. Felder Th. 2.

RING (Karl Ludwig) . . . zu Karlsruhe (1794 Hofund Ehegerichts - Advocat zu Karlsruhe, 1798
Geheimer Secretair, 1803 Legationsrath, 1804
Hofrath, 1808 Regierungsrath, 1809 Ministerialrath, 1811 Geh Expeditionsrath im Geh. Cabinet, 1814 Geh. Legationsrath, 1815 Geh. Referendair, 1816 Secretair bey der Regierungs - Comité und sodann im Staatsministerio, 1817 Gesandschaftsrath zu Stuttgart): geb. zu Karlsruhe
am 16 Sept. 1769. §S. Denkmäler der Römer
im mittäglichen Frankreich. Mit Grund - und
Aufrissen in Steindruck. Karlsruhe 1812. 4. (Ein
Bruchstück davon stand vorher in Rehsuss süd-

deutschen Miscell, 1812. Beyl. Nr. 26). Reffe durch Savoyen und Piemont nach Nizze und Genua, von A. L. Millin; aus dem Franzöß; übers. und mit Ammerkungen begleitet. ebend. 1817. 2 Bde. gr. 8. — Einige Auffätze in Rekfues füddeutschen Miscellen 1811-1815. — Vgl. Hartleben.

\*\*RING (...) Doctor ... zu ...: geb zu ... SS.

\*\*Kleine Auffätze, Denksprüche und Sentenzen
für Stammbücher. Edlen Freunden und Freundinnen gewidmet. Frankf. a. M. 179. 8. 5te Auff.
1803. 4te verm. 1819 (m. sein. Numen). Auswahl einiger älterer und neuerer Gedichte, Lieder, Parodien und Skolien. Zur Deklamation
und Gesang gesammelt. ebend. 1818. 8.

## RINGELTAUBE (G.) ist längst gestorben.

- 15 B. RINGIER (S.) Der auffallende Zusatz bey seinem Namen bezieht sich auf seine Ehe. §§. Der Schweitzerische Stillingsbote. 1ster Gang. Basel 1807. 8. Des altchristlichen Schweitzerbotens Ausfahrt. Des Stillingsbotens ster Gang. ebend. 1808. 8.
- RINGMüLLER (Joseph) ftarb 180. War seit 1762
  Professor der Dichtkunst und Beredsankeit zu Würzburg (vorher Profess. der Grammatik zu Molsheim): geb. zu Auerbach am 31 Jan. 1737.
  §§. Allgemeine Religions und Staatsgeschichte zum gemeinnützigen Gebrauche, besonders der Würzburgischen Schulen. Würzb. 1772. 1773.

  2 Bde. 8. Oden auf das Jubiläum der Universität Würzburg. ebend. 1782. 4. Vgl. Jäck.
- RINGOLD (Karl Joseph) starb im Sahre 1806. War feit 1793 Pfarrer zu Altdorf im Canton Uri (zuerst seit 1760 Kaplan zu Altdorf, 1767 Pfarrer zu Attinghausen, 1779 Pfarrer zu Sarmenstorf): geb. zu Altdorf 1737. SS. Einige Lobreden auf den seligen Bruder Klaus. . . . . Vgl. Lutz.

19tes Jahrh. 7ter Band.

Aa RINGS

- RINGSEIS (Johann Repomuck) D. der Wedicin und seit 1817 zweyter Arzt am allgemeinen Krankenhause zu München (vorher Gehülfe an der klini-Ichen Anstalt zu Landshut): geb. zu . . . \* Die Plane Napoleons und fainer Gegner, befonders in Teutschland und Oestreich. München 1809. 8. ste Aufl. Strasb. 1809. 8. (Auch unt. d. Titel: Ueber die Gegner der groffen Plane Napoleons, befonders in Teutschland und Oestreich. Mit den Zulätzen der franzöhlichen und spanischen Uebersetzungen dieser Schrift vermehrte Ausgabe. (Leipz.) 1809. 8)\*). De doctrina Hippocratica et Browniana inter se consentiente et mutuo se explente tentamen. Edidit et praefatus eft D. Andr. Roschlaub. Norimb. 1812. gr. 8.
- 25 B. RINK (Johann Christian) starb am 21 Octbr. 1807; geb. 1770. §§. Holberg als Schriftsteller, ein Beytrag zu seiner Biographie (aus dem Dänischen von Suhm); im Biographen Bd. 2 (Halle 1805) S. 98-105. Christian IV, König von Dänemark, nach Suhm, mit Zusätzen; in Woltmann's Zeitschrift für Geschichte und Politik (1805) Bd. 1. S. 26-57.
- RINK (J. A.) ist auch zugleich Dekan des Landkapitels zu Geislingen (ward 1783 Pfarrer zu Hohenrechberg, 1785 desgl. zu Weissenstein, und 1790 zu Böhmerkirch): geb. am 12 Mätz 1756. SS. \* Unterricht für das katholische Volk in Deutschland über die Aushebung einiger Feyertage. Ellwangen 1805. 8. Gemeinschaftliche Andacht von dem Leiden und Sterben Jesu bey den gewöhnlichen Betstunden am Freytag und Samstag in der Woche. ebend. 1806. 8. Andachtsübungen über die Vollkommenheiten Gottes.

<sup>\*)</sup> Diese Schrift ward anfangs dem damal. Oberhofbibliothekar Job. Chr. v. Aresin beygelegt, bis R. sich, unter Beytritt des Hofraths D. Röschlaub, öffentlich als deren Verfasser bekannte. vgl. Jen Lit. Zeit. 1810. Nr. 21 u. 25.

tes, das Leben Jesu und die Tugenden seiner frommen Mutter Maria. Zum Gebrauche bey zehnstündigen und andern in der katholischen Kirche üblichen Betstunden. ebend. 1806. 8. \* Metten und Vesperandachten für die höhern Festiage der katholischen Kirche, als Geburt Christi, Charwoche, Ostern, Himmelsahrt Christi, Pfingsten und das Fronleichnamsfest, nebst Todtenmetten - Andachten. Gmünd 1807. 8. \* Geschichte des Königreichs Würtemberg; ein Lesebuch für den Bürger und die Jugend des Königreichs. Mit einer Stammtafel der Regenten von Würtemberg. ebend. 1809. 8. \* Christkatholischer Religionsunterricht für kleine Kinder. ehend. 1816. 19. ste Aufl. Ulm 1819. techetischer Unterricht in der katholischen Religionslehre Jesu für die grössere Jugend. Ulm 1817. 8. ate Aufl. 1829. \* Katechetischer Unterricht von dem Sakramente der Firmung. Mit einem Notenblatt. ebend. 1818. 8. katholischer Unterricht, die heiligen Sakramente der Busse und des Abendmahls würdig zu empfangen. Für den ersten Unterricht der Kinder. - Ueberdies verschiedene ebend. 1891. 12. ' kleine Volksschriften. - Antheil an einigen Journalen. - Vgl. Felder Th. 2.

RISLER (Jer.) ftarb zu Berthelsdorf am 23 August 1811. §§. Betrachtung der Weisheit Gottes in dem Kreutzestod Jesu. Barby 1801. 8. — Gab keraus: das französ. Neuwieder Gesangbuch, Aa 2 neue neue verm. Aufl. (177. 8), neues vermehrtes und verbessertes Brüdergesanghuch (... 1785. 8). Aug. Gottli. Spangenberg's Sammlung einiger Reden an die Kinder, 1. 2te Sammlung (Barby 1797. 1799. 8), Nicol. Ludw. v. Zinzendorf's Gedanken über verschiedene religiöse Wahrheiten, aus dessen Schriften gezogen (ebend. 1800. 8). — Er war auch von 1800-1810 Redacteur der jährlichen Loosungen und Lehrtexte. — Die Erzählungen aus der Geschichte der Brüdergemeinde bestehen aus 2 Bdan; der 3te Abschuitt des 2ten Bdes kam aber erst 1806 heraus. — Vgl. Otto Bd. 4.

- RISTELHUBERT (N... T...) Lehrer der französ.

  Sprache an der Ritterakademie zu Liegnitz: geb.

  zu... in Frankreich... SS. Manuel, ou
  varietés amusantes et instructives à l'usage de
  jeunesse allemande, qui aprend le François.

  Liegnitz 1813. 8. édit. second. 1819.
- RISTELHüBER (J... B...) ... zu ... geb. zu ... §§. Versuch über den Militair-Hospitaldienß im Allgemeinen, nebst einem Entwurf zu einem Militair-Hospital-Reglement. Cassel 1814. gr. 8. m. Kpf. u. Tab.
- RITGEN (Ferdinand August) D. der Medicin, Medicinalrath und ordentl. Professor der Wundarzneyund Entbindungskunst zu Giessen: geb. zu ... §§. Jahrbücher der Entbindungsanstalt zu Giessen. 1821. m. Kpf. u. Tab. Die Anzeigen der mechanischen Hülfen bey Entbindungen, nehst Beschreibung einiger in neuerer Zeit empfohlener geburtshülslichen Operationen und einer verbesserten Geburtszange. ebend. 1820. 8. m. 1 Kpf. Mit S. B. Wilbrand: Gemälde der organischen Natur in ihrer Verbreitung auf der Erde. ebend. 1821. 8.

- RITSCHEL von HARTENBACH (H... J...) ...

  zu ...: geb. zu ... SS. Der Buchdruckerey Erfindung, nebst einigen Betrachtungen
  über den Nutzen und die Nachtheile, welche
  seit ihrem Ursprunge aus ihrer verschiedenen
  Anwendung entstanden sind. Sondersh. 1820. 8.
  Dämmerung und Morgenroth; geschildert und
  der erwachsenen Jugend besonders empsohlen.
  Erfurt 1821. 8.
- RITSERT (G... L...) großherzog! Hessicher Mundkoch zu Giessen: geb zu... §§. Allgemeines Kochbuch für Teutschland, zum Selbstunterzicht für Anfänger und Liebhaber der edlen Kochkunst. Mit einem Anhang von der Versertigung des gebräuchlichsten Conditorey-Backwerks, des Gefrornen und der Einmachung aller dazu dienlichen Obstsorten. Giessen 1811. 2 Bde 8.
- 15 B. RITTER (Ch. W.) §§. Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein und auf den angränzenden Gebieten wild wachsenden Pflanzen aus der 24sten Classe, deren Nutzen und Schaden bekannt ist; ein Anhang zu meiner Schleswig-Holsteinischen Flora. Augustenburg 1817. 8. Die furchtbarste Höllenmaschine aller Jahrhunderte; in der Zeit. für die eleg. Welt 1812. Nr. 62.
- 15 B. RITTER (Ch. G. W.) seit 1605 Prediger an der Charitékirche zu Berlin.
- 15B. RITTER (Georg Heinrich) jetzt prakt. Arzt in Mannheim. (Zuerst prakt. Arzt zu Hersseld, hierauf fürstl. Nassausicher Hofrach und Leibarzt zu Usingen; prakticirte während der westphälischen Periode zu Cassel und ward nachher Brunnenarzt zu Nendor. Im J. 1815 hielt er sich in Mainz auf). Geb: zu Hersseld am 20 May 1764. SS. Diss. inaug. Haemorrhagiarum Pathologiam, Semiologiam nec non Therapiam in genere. Marburgi

Mit D. Joh Chr. Fr. Harburgi 1785. 4. les: Neues Journal der ausländischen medicinisch-chirurgischen Litteratur. 6. 7ter Band. Erlangen u. Nürnb. 1806. 1807. gr. 8. m. Kpf. (jeder Band von 2 Heften). Die Weinlese, oder Grundzüge des Weinbaues, der Veredlung der Reben, ihrer Krankheiten und Heilart; der Gährung und Weinbereitung, der Analyse des Mokes und des Weins, seiner Pflege und Krankheiten; der Eigenschaften aller in Deutschland gebräuchlichen Weine; ihrer Anwendung als Genussmittel und Heilmittel; der Krankheiten, durch ihren Milibrauch erzeugt; der Fabrikate und Producte aus dem Weine; seiner Verfäl-Ichung; der Weinfurrogate aus Obst bereitet. -Zugleich mit einer Würdigung der Schrift: Die Anwendung und Wirkung der Weine in lebensgefährlichen Krankheiten, vom Hrn. Medic. Rath und Profest. Lübenstein - Lübel. Nach eigenen Anlichten und Erfahrungen auf langjährigen Berufswegen gesammelt. Mainz 1817. 8. stellung der scheinbaren Aehnlichkeit und wefentlichen Verschiedenheit, welche zwischen der Schanker - und Tripper - Seuche wahrgenommen wird. Ein Verfuch, der fich auf die Resultate 35jähriger Beobachtung und Erfahrung fützt. Mit Bemerkungen über die wichtigsten Punkte der venerischen Krankheit und einer genauern Zeitrechnang der bisher unbekannten schleichenden Schanker- und Tripperseuche; mit Krankengeschichten und Leichenöffnungen belegt. Leipz. 1819. gr. 8. Abhandlung von den Urlachen ansteckender Krankheiten und den phylischen und chemischen Mitteln, um ihrer Entstehung vorzüglich in belagerten Städten vorzubeugen oder ihre Verbreitung zu verhüten. Ein Handbuch für Festungsbeamte, Proviantbediente, Polizeyverwalter, pital- und Militair-Aerzte. Preisschrift, grindnt am 25 May 1818 in Harlem von der Holland, Societät der Wiffenich. ebend. 1819. gr. 8. Vom Verkaufe

kaufe und Kaufe der nützlichsten Hausthiere, mit Vorschlägen zu einer bessern Gesetzgebung, auf die Kenntniss des thierischen Organismus gegründet; zugleich Grundzüge zu einer nicht Icheinbaren, sondern wahrhaft rationellen Heilmethode der meisten Thierkrankheiten. Handbuch für Gesetzgeber, Richter, Advokaten, Staabsärzte, Thierarzte, Oekonomen, Postmeister, Stallmeister und Kavallerie-Offiziere. Allen gesetzgebenden Commissionen zur Beherzigung empfohlen. Mannheim 1821. gr. 8. Ueher kalte Fomentationen; in Hufeland's Journal für prakt. Heilk. Bd. 91 (1806) S. 20-34. Bemerkungen über die Kuhpocken-Impfung; Kurze Bemerkungen; ebend. Bd. 29. S. 35-43. Chemische und medicinische S. 146 - 153. praktische Bemerkungen über menschliche Harnsteine; ebend. Bd. 25. S. 119-171. Einige Bemerkungen über den Auffatz: Von welchen Ursachen hängt der große Nutzen der Brunnenund Badecuren eigentlich ab? nebst einigen Worten über das Mineralwasser bey Verden, von C. C. Matthöi; ebend. Bd. 26, S. 58-107. — Antheil an J. N. Ruf's Magazin für die gesammte Heilkunde, an Harles rheinischen Jahrbüchern der Medicin und Chirurgie, und einigen andern medicin. Journalen. — Beyträge zu Ersch und Gruber's allgem. Encyclop. der Willenich. -Recensionen in einigen Lit. Zeitungen. - Vgl. Strieder Bd. 18. S. 438 - 440.

RITTER (Heinrich) D. der Philos. und Privatdocens
zu Berlin: geb. zu Zerbst 179. §§. Welchen
Einstus hat die Philosophie des Cartesius auf die
Ausbildung der des Spinoza gehabt, und welche
Berührungspunkte haben beyde Philosophien
mit einander gemein? Nebst einer Zugabe über
die Bildung des Philosophen durch die Geschichte
der Philosophie. Leipz. u. Altenb. 1817 (1816).
gr. 8. Geschichte der Ionischen Philosophie, Berlin 1821. gr. 8. Beyträge zu Ersch

und Gruber's allgem. Encycl. der Wilfensch. - Gedichte in der Abendzeit. 1817. 1818.

- RITTER (Heinrich Ludwig) geheim. Kanzlist beym Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten zu Karlsruhe: geb. zu ... §§, Pollen und Lustspiele für die deutsche Bühne. 1 Bdchev. Heidelberg 1819 (1818). 8.
- RITTER (J...) Baccalaur. der Theologie und katholifcher Prediger zu Berlin: geb. zu .... §§. Des
  heiligen Johann Chryfostomus sechs Bücher vom
  Priesterthume; übersetzt und mit Anmerkungen
  erläutert. Berlin 1821. 8.
- RITTER (Johann Ludwig) leit 1807 Paftor zu Rötha und Adjunct der Leipziger Ephorie (vorher seit 1790 Diaconus daselbs): geb. zu Naumburg am 17 Novbr. 1765. §§. Sammlung fast aller von Reinhard in Predigten abgehandelten Hauptfätze, nach den Sonn - und Festtagen geordnet, und Dispositionen seiner noch ungedruckten Predigten, vorzüglich seiner 8 letzten Vorträge. In 2 Abtheilungen. Leipz 1813. 8. Elberfeld 1814. (blos ein neues Titelblatt). Predigt am Feste der Himmelfahrt Jesu, 1815 gehalten bey seiner 25jähr. Amtsführung. Leipz. (1815) 8. Anordnung der Feyerlichkeiten am Reformations-Jubelfeste in Rötha. ebend. 1817. 8. des dritten Jubelfestes der Reformation, welche den 2 Nov. 1817 in Zöllodorf, einem Vorwerke, das einst dem unsterblichen D. Martin Luther eigenthümlich zugehörte, flatt fand, nebst den dabey gehaltenen Reden. ebend. 1818 (1817). \*Geschichte meiner Bildung zum gr. 8. Prediger; ein offenes und vertrauungsvolles Wort an Männer meiner Lage und meines Standes. Sulzbach 1820, 8. Etwas zur Feyer des ersten Jubiläums der beyden Silbermannischen Orgeln in Rötha. Leipz. 1821. 8. - \* Eideswarnung; in Rehkopf's Predigerjournal 1803, \$ 668.

Predigtdisposition am ersten Weihnachtstage; S. 820 - 824. · Taufformular bey einer Haustaufe; S. 825-851. Entwurf über das Evangelium am 3ten Sonnt. nach Epiphanias; ebend. 1804. S, 112-110. Angabe verschiedener Materialien zu Predigten auf alle Sonntage und Feste des Jahres; S. 110-125. Nachricht von den Schulen in Rötha und von einer daselbst errichteten Armenversorgungsanstalt; S. 283 -Konfirmationshandlung; S. 594 - 608. Meine Erfahrungen von dem Werthe des Krankenbesuchs; ebend. 1805. S. 105-117. chensermon bey einem ertrunkenen Knaben; Sermon bey einem ertrunkenen S, 260, 261. Kinde; S. 262. 263. Rede bey der Jubelfeyer des Schulmeisters Friedel in Böhlen; 8. 264 - 274. Materialien über das Eangeljum am 22sten bis 27sten post Trin.; S, 279-288. Leichenpredigt bey einem höchst merkwürdigen Falle; S. 533-Taufformular; ebend. 1809. S. 331-336.

ou. 15 B. RITTER (J. W.) §§. Versuche und Bemerkungen bey Gelegenheit einer Wiederhohlung von Davy's Versuchen über die Darstellung der metallähnlichen Produkte aus Kali und Natron durch den negativen Pol der Voltaischen Säule; in den Abhandl. der Münchner Akad. der Wissensch, 1808. S. 179-200. Fernere Verfuche und Bemerkungen; S. 201-256. Versuche über den Einfluss des Galvanismus auf die Erregbarkeit thierischer Nerven; S. 257-278. Electrische Versuche en der mimosa pudica L. in Parallele mit gleichen Verfuchen an Fröschen; ebend. 1809 - 1810. math. Classe S. 245 nige Abhandlungen in S. S. C. Schweigger's Beyträg. zur Chemie u. Phylik Bd. 1 (Nürnb. 1811. 8).

AITTER (Karl)\*) seit 1820 ausserordents Professor der Geographie an der Universität zu Barlin (vorher A a 5

<sup>\*)</sup> Idennifek find C. . , und Elias Ziner Bd. 15, 8, 174, 175.

Seit 1800 Adjunct am Gymnasio zu Frankfurt a. M. und nachher Professer der Geschichte daselbit): geb. zu Quedlinburg 1779. SS. Die Erdkunde in Verhältnise zur Natur und zur Geschichte de Menschen, oder: allgemeine vergleichende Gegraphie, als sichere Grundlage des Studiums de Unterrichts in physikalischen und historischen Wiffenschaften. 1fter Theil. Borlin 1817. gr. & gter Theil 1818. Vom 1sten Theil erschien 1829 die 2te stark verm. u. verbest. Aufl. Vorhalle Europäischer Völkergeschichte vor Herodotus um den Kaukasus und an den Gestaden des Pontus; eine Abhandlung zur Alterthumskunde, ebend. 1820 (1819). gr. 8. — Von dem Werke: Europa, ein geographisch - Ratistischer Gemälde kam 1897 der 2te Theil, und 1811 eine wohlfeil. Ausgabe in 2 Theilen (blos ein neues Titelblatt) heraus. - Vgl. F. C. Matthia's 5te Fortsetz. der Nachrichten vom Frankfurter Gymnafio (1810) S. 4-15. 14te Fortfetz. (1819) S. 14.

von RITTERSHAUSEN (J. S.) ftarb am 10 April 1820. SS. Paulus und Seneca; ein Dialog. . . . Prüfung der Rede des Hrn. Profess. Schelling über das Verhältniss der Natur zur Kunst. München Die heilige Christnacht; ein Weih-1808. 8. nachtsgeschenk. Landshut 1819. 8. Tod Johannes des Gerechten. ebend. 1817. 8. -Noch einige kleine Schriften und Schauspiele. -Mehrere Auffätze in den Zeitschriften: der Zu-Schauer in Bayern, und Deutschlands 18tes Jahrhundert - Die Feyerstunden des Christen wurden 1815 - 1817 zu Landshut in 6 Bden neu aufgelegt unter folg. Titeln: Die Feyerstunden des Christen. Prosaische Gedichte. I. Jesus, der göttliche Knabe. 3II. Jesus, der göttliche Leh-III. Jesus, der göttliche Mittler. der Zeitschrift: Teutschlands Aufklärung im 19ten Jahrhundert erschien 180. der 5te Jahrgang, 1811 der 6te, 1812 der 7te, 1814 der 8te, 181. unter folg. Titel: Jelus, der göthiche Lohrer; eine neue Zeitschrift zur Beledung der religiös-fitslichen Ausklärung. — Vgl. Münchner Lit. Zeit. 1820, Nr. 53, Felder Th. 9.

- RITTIG von KLAMMENSTERN (Andreas) k. k. Capitain Lieutenant zu Wien: geb. zu ... §§. Ueber Perlenfischerey in den öftreichischen Kaiserstaaten. Brünn 1811. 8. Encyclopädisches Kriegs Lexikon, oder allgemeine alphabetisch arklärende, theoretisch praktische Uebersicht aller im Land und Seekriege und in sämmtlichen Kriegswissenschaften vorkommenden Gegenstände, Begriffe und Kunstausdrücke, mit beygefügter französischer Terminologie und mit besondrer Rücksicht auf die k. k. österreich. Armee. 1 Bd. A-B. Wien 1813. gr. 8.
- RITTLER (A.) fiarb im Jahre 1804. Vgl. Verzeichnis der Profesioren zu Salzburg S. 70 u. ff.
- RITTLER (Franz) D. der Philos: und Privatgelehrter zu Wien (hatte zuerst in Leipzig privatisist und sodann an dem Kriege gegen Frankreich Antheil genommen): geb. zu Brieg in Schlessen... §§. Die Zwillinge; ein Versuch, aus 60 aufgegebenen Worten einen Roman ohne R zu schreiben, als Beweis der Reichhaltigkeit und Biegsemkeit der deutschen Sprache. Leipz. 1813. 8. ete mit einem Anhange verm. Auß. ebend. 1815. 3te

sechtmässige und mit einem sten Theile (Emme und Gustav von Falkenau; eine Fortsetzung der Verluchs, aus 60 aufgegebenen Worten einen kleinen Roman ohne R zu schreiben, ster Theil der Zwillinge) verm. Aufl. Wien 1820. leitung zu Abfassung aller öffentlicher, Zeitgeiste angemessener Anzeigen aus dem bürgerlichen Geschäftsleben. Wien 1817. 8. bensgeschichte eines ausgedienten Fiackerpferdes. von ihm selbst dem Verfasser der komischen Schicksale eines Fünf-Gulden - Scheins mitgetheilt. Brünn 1818. 8. Die zehn Gebote in den Unterhaltungen eines Großvaters mit seinen Enkeln, durch sittliche Erzählungen erklärt. Ein Festgeschenk für gute Söhne und Töchter aller Glaubensbekenntnisse. In 10 Heften. Wien 1818. gr. 8. m. Kpf. Liebe und Reue; eine wahre Geschichte. Aus dem Französ. übers. Leipz, 1818. 2 Thle. 8, Freymüthige Enthüllung der wahren Urlachen des täglich sich mehrenden Bettelwesens, und wohlgemeinte Vorschläge, ihm mit sichern Erfolge zu steuern. Ein Paar Worte zur Beherzigung für alle Vaterlandsfreunde überhaupt, insbesondre aber für die wohlthätigen Bewohner Wiens Wien 1818. 8. Geschichte des Lebens und Wirkens der Apostel Jesu; mit moralischen Anwendungen für die Jugend, von einem Großvater seinen Enkeln erklärt. Ein Seitenstück zu Erklärung der zehn Gebote. 10 Hefte m. 10 Kpf. 2te Aufl. 1822. m. 12 Kpf. ebend. 1820. gr. 8. Der Fündling; ein Charaktergemälde; aus dem Franzöl. der Frau v. Choiseul - Meuse. · Gaunerstreiche, oder 1820. 4 Bdchen 8. listige Ränke der Betrüger unserer Zeit. Beantwortung der Frage: Wovon leben so viele unbemittelte und doch nicht arbeitende Menschen, besonders in grossen Städten? Gab heraus: Wiener Briefsteller für alle Fille des gesellschaftlichen Lebens. Neneke. venbell. n. vielverm, Aufl. Wien 1822. 8. HumoHumorifiiche Scenen der Vergangenheit. Nach wahren Ereignissen des Lebens gezeichnet. ebend, 1822. 8.

- 15 B. RITTNER (H.) privatifirt zu Dresden (hatte vorher in Handelsgeschäften mehrere Reisen in die vereinigten Staaten, Westindien und Afrika unternommen, und von 1802-1819 in Dresden eine Kunsthandlung etablirt): geb. zu Altbrandenburg am 13 Januar 1765.
- RIVE (Joseph Christian Herrmann) königl. Preuss. Appellat. Gerichtsrath zu Köln: geb. zu . . . §§. Ueber die Aushebung der Fideicommisse, als Folge der Einführung des französ. Civil-Geletzbuches. Eine jurist. Abhandlung. Köln 1822. 8.
- 15B. RIVETHAL (J. G.) ist auszustreichen, weil er oben richtiger als Rievethal vorkommt.
- RIXNER (Th. A.) jetzt Profess. der Philosophie 15 B. am Luceo zu Amberg. SS. Aphorismen der gesammten Philosophie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen. 1stes Bdchen: Reintheoretische Philosophie. stes Bdchen: Praktische und aftheti-Sche Philosophie. Sulzbach 1818. 8. mit Thad. Siber heraus: Leben und Meinungen. berühmter Phyliker am Ende des 17ten Jahrhunderts, als Beyträge zur Geschichte der Physiologie in engerer und weiterer Bedeutung. Heft: Theophrastus Paracelsus; mit dessen Porebend. 1819. gr. 8. 2tes Heft: Hieronymus Cardanus; mit dessen Portr. 1820. buch der Geschichte der Philosophie. 1ster Band. ebend. 1829. gr. 8.
- RIZY (J. S.) ift D. der Rechte (zu Wien).
- ROBBI (Jakob Heinrich) Doctor der Medicin, Privatdocent derselben und Armenarzt zu Leipzig: geb. zu Dresden am 25 Octor. 1779: SS. Diff. inaug.

de via ae ratione, qua olim membrorum amputatio instituta est. Lips. 1815. 4. Merkwürdiee Beobachtung über den innern und äussern Gebrauch des Phosphois, sowohl bey chroni-Ichen als auch einigen andern Krankbeiten. Karl Bell's Dat-Wien 1819 (1818). gr. 8. ftellung der Asterien, zum Unterricht für Aerzte und Wundärzte ber chirurgischen Operationen, und insbesondre für diejenigen, welche anatomische Prüfungen zu bestehen haben. Nach der dritten Original - Ausgabe bearb, und mit praktischen Bemerkungen begleitet. Mit einer Verrede von D. Joh. Chrift. Rosenmüller. Leipz. 1819. gr. 8. m. 14 color. Kpf. (auch Lateinisch). Anth. Richerand Grundrils der neuern Wundarzneykunst. Nach der 4ten verbess. und vermehrten franzöl. Originalausgabe überl. und mit Anmerk, begleitet. ifter allgemeiner Theil. ebend. 1819. gr. 8. ater specieller Theil, mit 19 Kpft. 3. H. v. Curtis Abhandlung über den 1820. gefunden und kranken Zustand des Ohres, nebst einer kurzen Ueberlicht vom Baue und den Verrichtungen dieles Organs. Aus dem Engl. überl. und mit prakt. Anmerk. begleitet. ebend. 1810. gr. 8. m. 1 Kpf. Der Fulsarzt, oder die Kunft, die Fülle zu behandeln und Fussoblengeschwülste, Frostbeulen, Warzen, Nagelkrankheiten und unmällige Fulsschweisse gründlich zu heilen. Nach dem Franzöl, bearbeitet. Nebst einem Arhange von D. Joh. Chr. Gottfr. Jörg. ebend. 1819. 8. Karl Bell's Darftellung der Nerven, zum Unterricht für Aerzte und Wundärzte bey chirurgischen Operationen, und insbesondre für diejenigen, welche anatomische Prüfungen zu bestehen haben. Nach der zten Originalausgabe übersetzt. Mit einer Vorrede von D. Joh. Chr. Rosenmüller. ebend. 1820. gr. 8. Allgemeines Handbuch der Chirurgie, nach Legonay's Plane, sowohl zum Gebrauch für Aerzte. als auch für diejenigen, welche keine Gelegenheit hatten, auf Univerlitäten zu ftudiren. ifter Theil.

Theil. ebend. 1881 (1820). gt. & Sunonfis, seu concinna compositio corum pharmacorum, quae quotidie in pracci medica occurrunt. ibid. Allgemeine Encyclopadie der 1821. 8. Anatomie. ster Band\*). ebend. 1898. gr. 8. mit 13 illum. (und schwarzen) Kpf. (Auch unt dem Titel: Darstellung der Bänder; nebst einer kurzen Anleitung zur Erkenntnis und Behandlung der Luxationen. 3ter Band, mit 15 illum, (und Ichwarzen) Kpft. 1821. (Auch unt. d. Titel: Dar-Rellung der Muskeln; zum Unterricht für Aerzte und Wundärzte bey chirurgischen Operationen, und insbefondre für diejenigen, welche anatomische Prüfungen zu bestehen haben). drängte Darstellung der Tagliakozzischen Nasenbildung, nebst einigen Bemerkungen über die Fortschritte dieser Kunst durch Carpa und Gräfe. ebend. 1821. gr. 8. m. 18 Kpft. And. Matthias über die Merkurialkrankheit, oder genaue Darstellung der Geschichte und wesentlichen Beschaffenheit aller sich durch Quecksilbermisbrauch im menschlichen Körper erzeugenden. Uebelleynsformen, neblt einigen Bemerkungen über die gegenwärtige Behandlungsart der Lustfeuche. Nach der zten engl. Originalausg, übersetzt und mit vielen Anmerk, versehen. Das neue Londoner Familien-1822. gr. 8. receptbuch, oder auserlesene Sammlung der nützlichsten Haushaltungsvorschriften für alle Stände. Nach dem Engl, bearbeitet. Nebst einem Anhang über die Getreidegruben von C. F. W. Der Magen, seine Berg. ebend. 1822. gr. 8. Struktur und Verrichtungen. ebend. 1825. 8. m. 1 Kpf. — Vorrede zu D. J. Baratti's praktischen Bemerkungen über die vorzüglichsten Augenkrankheiten. Aus dem Italien. überf. von D. E. W. Ginz (1ster Theil. Leipz. 1822. gr. 8).

RO-

<sup>\*)</sup> Der Ifte Band ift noch nicht erschieden.

- ROBENS (Arnold) farb am 26 May 1820. War Mairie-Adjunct zu Auchen (vorher Geheimschreiber der Jülichischen Ritterschaft): geb. zu...1758. §§. Elementarwerk der Wappenkunde.... 1790... Der Ritterbürtige Adel des Großherzogthums Niederrheins, dargestellt in Wappen und Abstammungen. Aachen 1818 u. f. J. 4 Bde gr. 8. m. Kpf.
- ROBERT (Ernst Friedrich Ferdinand) (seit 1805) kurfürst! Hessischer Gallerie-Inspector, auch (1793)
  Professor und Lehrer der Perspective an der Malerakademie zu Cassel (vorher seit 1790 Maler und
  Kupferstecher dalelbs): geb. daselbst am 15 August 1763. §§. \*Versuch einen Verzeichnisse
  der churfürst! Hessischen Gemäldesammlung.
  Cassel 1819. 8. Vgl. Meusel's Künstlerlexic.
  Strieder Bd. 18. S. 35.
- ROBERT (G. F. K.) wohnte im J. 1807 als Deputirter der Universität der landständischen Versammlung zu Cassel, und sodann als landständischer Deputirter den Verhandlungen in Paris bey; war auch (1808-1810) Secretair an den Reichstagen und Mitglied der Civil - Gesetzgebungs - Commission. und ward 1815 zum Vicekanzler und Geh. Regierungsrath, und 1819 zum Ritter des goldnen Löwenordens ernannt. SS. Gab keraus: \* Nachtrag zu der beurkundeten Darftellung der Kurhessischen Landtagsverhandlungen von dem Jahre 1815, die alte Landesschuld, insbesondre deren Herabletzung auf einen Drittheil betreffend. Cassel (?) 1816. 8. \* Ueber die Aufrechthaltung der Verfügungen des Jérome Bonaparte. Frankf. a. M. 1819 (1818). gr. 8. (Auch unt. d. Titel: Versuch einer wissenschaftlichen Prüfung der Gründe des von dem Kurheff. Oberappellationsgerichte in Sachen des Kammerraths von Stein und dessen Ehegattin, geh. v. Stein, zu Hanau, wider Procuratorem filci. Namens churfürkle Kriegecasse Schuldforderung betreffend,

am 27 Jul. 1818 ergangenen Ausspruchs. Nebst einigen Bemerkungen über die für die Aufrechterhaltung der Verfügungen des Jérome Bonaparte in Kurhessen erschienenen Schriften, und dez Ansicht des Verfassers von diesem Gegenstande). — Vgl. Strieder Bd. 17. S. 382-384.

ROBERT (L...) gieng späterhin nach Stuttgart. und lebt jetzt wieder in Berlin. §§. Kämpfe der Zeit. 12 Gedichte. Tübing 1817. 8. Macht der Verhältnisse; Trauersp. in 5 Aufz . und zwey Briefe über die antike und mederne Tragödie und über das segenannte bürgerliche Trauerspiel. Stuttg. u. Tübing. 1819. 8. Tochter Jephtas; Trauersp. in 5 Aufz. ebend. 1820. gr. 8. - Die Sylphen kamen zu Leipz. - Profaische Auffätze und 1804. 8. heraus. Gedichte in Bar. de la Motte Fouque's und W. Neumann's Zeitschrift, die Musen (Berlin 1812. 1813), im Morgenblatt (1816-1819), in den Eichenblättern (Wien 1821) und einigen andern Zeitschriften.

ROCH (Christian Wilhelm) farb zu Reichenberg bey Dresden im f. 1812. (Er war von 1790-179. Ohersteuer - Canzlist gewesen, und hatte sodann bis zum J. 1803 in Dresden privatilirt). Geb. zu Nepperwitz bey Wurzen am 4 Junius 1758. SS. Gah heraus: Joh. Friedr. Roch's deutsches Kirchen - Wörterbuch. Halle 1784 gr. 8. Karl Wilh. Walder: Frühlingsblumen. Leipz. Mit demselben: \* Die Stutz-1785 (1784). 8. perücke; ein komisches Heldengedicht. ebend. \* Das Gelpenst; ein Gegenstück zur Stutzperücke, vom Verf. der Stutzperücke. \* Hans von Hobald, oder ebend. 1785. 8. Geschichte eines Weltbürgers, vom Verf. der Stutzperücke. ebend. 1785. 2 Bde.8. (Macht auch den 23 u. 24sten Band der deutschen Originalro. \*Louise von Bardenau. ebend. mane aus). 1785. 8. (Macht auch den seften Bd. der deut-Lotes Jahrh. 7ter Bend.

schen Originalromane aus). — Ueberdies einige kleine Schriften anthropologischen Inhalts. — Einige ökonomische Abhandlungen im den Dresdner gel. Anzeigen und dem deutschen Reichsanzeiger. — Vgl. Haymann S. 128. u. 454-456.

- ROCH (Eduard) D. der Medicin und prakt. Arzt zu Penig: geb. zu Hohnstein im Schönburgischen 1796. §§. Diss. inaug. (praes. C. G. Kiihn) de acidi hydacyanici puri in variis morbis efficacia novis observationibus comprobata. Lips. 1820 4. Ueber die Anwendung von Blausaure, als Heilmittel in verschiedenen Krankheiten, besonders in der Lungenschwindsucht, krampshafter Engbrüßigkeit und Keuchhusten. Mit einer Vorrede von D. Cerutti. ehend. 1820. 8.
- LA ROCHE (M. S.) §§. Melufinens Sommerabende, herausgegeben mit einer Vorrede von C. M. Wieland. Mit dem Portrait der Verfasserin. Halle 1807. 8. Vgl. Conversat. Lex.
- ROCHLITZ (F.) ward 1801 D. der Philof. und 1809 herzogl. Sachs. Weimarischer Hofrath: geb. am 12 Februar (1770). §§. Gab heraus: \* Allgemeine musikalische Zeitung. Leipz. 1798 - 1818. 20 Jahrgänge gr. 4. Revenche; Luftip. nach dem Franzöf. Züllichau u. Freystadt 1804 8. Gab heraus in Verbindung mit Chr. M. Wieland, Fr. Schiller und J. G. Seume: Journal für deutsche Frauen. Leipz. 1805. 1806. 2 Jahrgänge 8. m. Kpf. Selene; zugleich als Fortsetzung des Journals für deutsche Frauen. ebend. 1807. 1808. 2 Jahrgänge 8. m. Kpf. Denkmale glücklicher Stunden. Züllichau u. Freystadt 1810. 1811. 2 Thle 8. m. Titelkpf.: "Neue Erzählungen. ebend. 1816. 2 Thle 8. -Karl Claudius Ableben gab er heraus: Leipziger Teschenbuch zum Nutzen und Vergnügen, auf die J. 1817 - 1820. Leipz. 1816 - 1820 12. m. Kpf. (Darin find unter andern von ihm: Briefe eines turns.

V,

ungenannten Preussischen Theologen vom J. 1792 über die damaligen Ereignisse; 1819. Aus dem Tagebuche eines alten Müssiggängers; 1820. Giebt hieraus: Jährliche S. 107 - 260). Mittheilungen; zugleich als Fortsetzung des Leipziger Almanachs für Frauenzimmer vom J. 1821. Leipz: 1821-1823 (1820-1822). 8. (Darin find unter andern von ihm: Der Ritter und sein Hund, nach Hanns Sachs. Das stille Leben eines heitern originellen frommen Hausvaters in seiner glücklichen Beschränktheit. Die Freunde; ein kleines Schausp.; 1821. Bürgersleute von ehedem; Luftsp. in 3 Acten; 1823. S. 360 -Auswahl des Besten aus Fr. Rochlitz fämmtlichen Schriften. Vom Verfasser selbst veranstaltet, verbessert und herausgegeben. ifter Band. mit dem Bildnis des Verf. 2 3ter Band. Züllichau u. Freystadt 1821. 8. - Ueber den zweckmässigen Gebrauch der Mittel der Tonkunft; in der allg. musikal. Zeit. Jahrg. 8 (1805) S. 3. 49. 193 u. 241. - Das Kleinfte aller Reiseabentheuer; in Becker's Taschenbuch zum gesell. Vergnüg. 1807. S. 1 - 26. Die Belagerung von Aubigny; ebend 1809. S. 1-51. Der Gang zur Thalmuhle; ebend 1811. S. 65-81. Gedichte im J. 1813. — Antheil an dem Berliner Damenkalender; an St. Schütz'ens Taschenbuch für Liebe und Freundschaft; und an der Wiener musikal. Zeit. (1819. 1820). — Beyträge zu Ersch und Gruber's allgem. Encycl. der Wissensch. -Recensionen in einigen frühern Jahrgängen mehrer Lit. Zeit. so wie im Repertorio der neuesten Literatur. - Vgl. Gerber's neues blogr. Tonkünftler - Lex. Th. 3. S. 884 - 886.

ROCHOL (A) SS. Die vollständige Küchen - und Baumgärtnerey; ein auf vieljährige Erfahrung gegründeter Unterricht. Nach alphabetischer Ordnung bearbeitet. Leipz. 1805. gr. 8 m. Kpf.

on ROCHOW (F. E.) §§. Von feinem Kinderfreunde find noch folgende Auflagen er schienen: 3te ver-Bb 2 best. RODER (P. L. H.) seit 1811 Pfarrer zu Wahlheim is der Divces Bietighelm. §§. \* Neueste Kunde vom Konigreiche Würtemberg, aus guten Quellen bearbeitet. Weimar 1812; gr. 8. m. Kpf. u. Kart. \* Neueste Kunde von dem Königreich Bayern, aus guten Quellen bearbeitet. ebend. 1812. gr. 8. m Kof. u. Kart. Geographisch - Statistisch. topographisches Lexicon von Italien, nach delsen neuestem Zustande und Verfassung; oder alphabetische Beschreibung aller in Italien gelegenen Städte, Festungen, Seehäfen, merkwürdigen Oerter, Flüsse, Seen, Berge u. f. w. mit Bemerkungen aller ihrer Natur - und Kunstseltenheiten u. f. w. Ulm 1819, gr. 8. graphie und Statistik Wirtemberge. Der Geographie iste Abtheilung, den Neckarkreis enthalt. Heilbronn 1820. 8. 2te Abtheil. den Jaxikreis enth. Stuttgart 1821. 8.

## RöDERER (J. M.) ist gestorben.

RöDIGER (Johann Friedrich) Wirthschaftsverwalter zu Schönau bey Chemnitz: geb zu . . . § §. Erfahrungen über die bösartige Klauenseuche der Schaase. Chemnitz 1822. 8. — Oekonomische Topographie der Gegend von Gera und Köstritz; in Schnee's landwirthschaftl. Zeit. 1819. S. 421-426. — Briese über verschiedene Wirthschaften und Landesarten des Großherzogthums Weimer u. s. w.; in Fr. Pohl's Archiv der deutschen Landwirthschaft Bd. 17. S. 356-377. 426-458. Bd. 19 S. 125-144.

RöDING (C... N...) D. der Philof. und Inhaber einer Unterrichtsanstalt zu Hamburg: geb. da/elbst 178. SS. Kleines Handbuch der Erdbeschreibung für den ersten Unterricht. Hamb. . . 8. ate verbess. Ausl. 1813. 3te 1817. 8. — Auch gehört ihm das B. 15. S. 185 unter J. H. R., aufgeführte Buch.

zahlreichen Fieberkrankheiten einfach, ficher und schnell zu heilen. Berlin 1817. 8.

- ROSE (Heinrich) . . . zu Berlin; geb. zu . . . §§. Soh. Berzelius von der Anwendung des Lothrohms in der Chemie und Mineralogie; aus der Handschrift übers. Nürnb. 1821. gr. 8. m. 4 Kpft. Ueber den salzsauren Kalk; in Schweigger's Beyträgen zur Chemie und Physik Bd. 29. S. 153-159. Beyträge zur chemischen Kenntnis des Glimmers; S. 282-294. Ein neues Reslexions-Goniometer; in Gilbert's Annal. der Physik Bd. 70. S. 1-6. Untersuchung eines einachsigen Glimmers; S. 13-19.
- ROSE (J. W.) \$\$. Von feinen Kanzelvorträgen bey Leseleichen erfchien 1818 die 3te wohlfeil. Ausg. in 3 Bden.
- tou. 15 B. ROSE (K.) jetzt Rector. §§. \* Bruchftücke aus der Lebensphilosophie für jedes Alter brauchbar, von R \* \* \*. Halberstadt 1801. 8. \* Moralische Sprichwörter der Deutschen, welche die wichtigsten Maximen zu einer weisen und tugendhaften Führung des Lebens enthalten. Herausgegeben von D. C. A. R. ebend. 1822. 8. Fabelu in gebundener und ungebundener Schreibart, mit Nutzanwendungen für Jünglinge und Mädchen, aber auch für Aeltern, Lehrer und Erzieher, welche Gebrauch davon machen wollen. Schmalkalden o. J. (1822). 8. körner für jeden Gebildeten; ein Beytrag zur praktischen Lebensphilosophie. ebend. o. Jahrz. (1822). 8. \* Die duftende Blumenwelt, oder die lieblichen Kinder der Flora, besungen und in Kränze gewunden von einem ihrer Verehrer. Halberstadt 1823 (1822). 8.
- Freyherr von ROSEN (O... G...) ... zu ...: geb. zu ... §§. Die Numismatik, oder Geschichte der Münzen älterer, mittlerer und neuerer Zeiten. Dorpat 1818. gr. 6.

Arterien zum Unterricht für Aerzte und Wundärzte (ebend. 1819. gr. 8), und dessen Darstellung der Nerven zum Unterr. f. A. u. W. (ebend. 1820. gr. 8). — Recens. in der ellgem. Leipz und Jen. Lit. Zeit., der Würzburger Zeit. und der Marburger medicin. Lit. Zeit. — Vgl. Kreuster S. 53-57 (wo auch sein Portrait anzutresseik). Allgem. Zeit. 1820. Beyl. Nr. 52. Allgem. Lit. Zeit. 1820. Nr. 89.

ROSENMüLLER (J. G.) flarb am 14 März 1815. (Ward 1809 Prälat im Stifte Meissen, 1806 erfter Professor der Theologie und Senior des Stifts). §§. Erndtepredigt am 15ten Sonntage nach Trinit. gehalten. Leipz. 1805. 8. Predigt am erften Tage des Jahres 1807 in der Peterskirche zu Leipzig gehalten. ebend. 1807. 8. können und sollen wir zur Herbeyführung belserer Zeiten beytragen? Beantwortet in einer Predigt am 3ten Buse - und Bettage 1807 in der Peterskirche zu Leipzig gehalten. ebend. 1807. 8. Predigten zur Verbesserung eines geistlichen Sinnes. Jena 1807. 8. Vorbereitungspredigt am erken Sonntage des Advents, den 3 Dec. 1800 als am Tage vor dem 4ten Jubelfeste der Universität Leipzig gehalten. Leipz. 1809. gr. 8. D. Geo. Friedr. Seiler über die Beschaffenheit, Zwecke und Wirkungen der hewundernswürdigen Thaten Jesu und seiner Apostel, und über die Mittel, durch welche sie hervorgebracht worden find. Nach seinem Tode mit einer Vorrede und Anmerkungen herausgegeben von u. f. w. ebend. 1810. gr. 8. (Rand vorher in D. H. G. Tzschirner's Memorabilien für das Studium und die Amtsführung des Predigers Th. 1. St. 1 (1810) Predigten über auserlesene S. 48 - 123). Stellen der heiligen Schrift für alle Sonn - und Festage des Jahres. 1ster Band. Leipz. 1811. gr. 8. 2. Ster Bd. 1812. Predigt am aften Sonnt. des Advents im Jahre 1811 gehalten über Pfalm 84, 11, ebend. 1818, gr. 8. Predigt am oten Sonn-

häuft, die jetzt kaum in den Hütten der Niedern gehört werden; in der Leipz. Lit. Zeit. 1807. Int. Bl. Nr. 26. Vom Cifio Janus; Nr. 49. Beytrag zu Joh, Muslers Schriften; ebend. 1808. Nr. 21. Lebensum flände des Conrad Lagus; Leben und Schriften des Leo Juda; Nr. 49. Hermanhs Bredenkamps Leben und Nr. 47. Schriften; Nr. . , Ueberdies viele Nachträge zu Meusel's Lex. verstorb, teutscher Schriftsteller Bd. 8 u. 9 in den Jahrg. 1808-1811 und zum 17ten Bde dieses Werkes in den Jahrg. 1821 und - Etwas über die Unähnlichkeit der Menschen; im Hannöver. Magaz. 1814. Nr. 51. Bonaparte und Gustav Adolph; Nr. 92. Gerhards Leben; ebend. 1815. Nr. 18. Noch einige Beyträge in den J. 1814 u. 1816. auch Antheil an der 6ten Auflage des Gesangbuchs der Domgemeinde zu Bremen (1814. gr. 8). - Recenf. in der Leipz. Lit. Zeit. Vgl. dessen Bremisches Gel. Lex. Bd. 2, vor defsen ersten Bande sein Brustbild sich befindet.

- ROTH (A. W.) §§. Beantwortung der von der Regensburger botan. Gesellschaft aufgegebenen Preisfrage: Was find Varietäten im Pflanzenreiche? nebst beygefügtem Verzeichnisse der gewöhnlichen Varietäten. Regensb. u. Lpz 1811. 8.

  Novae Plantarum species praesertim Indiae orientalis, ex collectione doct B. Heynii cum descriptionibus et observationibus Halberstad, 1821 (1820).

  gr. 8 Von den Catalectis botanicis erschien 1806 Fascic. III.
- 15 B. ROTH (Ch. Th.) seit 1814 D. der Philos. SS. Von seinem Lehrbuch der Geschichte erschien 1811 der 2te Theil, welcher die neuere Geschichte enthält, und vom 1sten Theil die 2te umgearbeit. und verbess. Ausl.
- Friedrich R. Starb am 27 Sept. 1813. §§. Von

der reinen allgemeinen Sprachlehre, sum Gebrauch für Akademien und obere Gymnasien entworsen. Franks. a. M. 1815. 8. — Von den Ansangsgründen der Teutschen Sprachlehre und Orthographie erschien 1814 die ste verbest, und in ein Werk gedrängte Ausl. — Vgl. F. C. Matthiä's 1818 Fortsetzung der Nachrichten vom Frankfurter Gymnasio (1817) S. 12.

10 u. 15 B. ROTH (Joh. 2) in W. J. Roth im 15ten Bde,

ROTH (J. E.) flarb im J. 1806.

ROTH (Joh. Ferd ) ward 1813 Stadtpfarrer und flarb am 21 Januar 1814. §S. Nürnbergisches Tafchenbuch. 1stes Bdchen. Nürnb. 1819. 19. mit 5 Kpf. 2tes Bdch. 1814 (1813). m. 3 Kpf. (Auch unt. folg. Titel: Nürnbergs neueste Beschreibung und Versessung, nebst einem Verzeichniss der Kausleute, und 100 Postreiserouten nach verschiedenen Richtungen des Inn- und Auslandes). Anleitung zur Selbstprüfung, seinen liebem Katechumenen zunächst gewidmet. ebend. 1815 (1812). 12. — Vgl. J. C. J. Wilder's Schrift zu Joh. Ferd. Roths Andenken; im Namen des Nürnbergisch-Pegnesischen Blumenordens. Nürnberg 1815. 8.

## ROTH (J. G. L.) flarb am 16 Sept. 1814.

ROTH (Johann Gottlob) Organist und Mädchenlehrer zu Elsterberg im Voigtlande (verher von 1785-1801 Schullehrer zu Taltitz): geb. zu Rossback im Voigtlande 1762. §S. \* Vorkenntnisse zum Kopf- und Taselrechnen, für angehende Rechner aus allen Ständen für das gemeine Leben. Ein Seitenstück zum 2ten Theilades ersten Lehrmeisters, der sleislige Rechenschüler betitelt. Leipz. 1820. 8. (Nennt sich unter der Vorrede). Neuer Abdruck 1822.

von ROTH (J. R.) farb am 31 Decbr. 1812.

Profodie und Erklärung schwieriger Wörter und Stellen. ebend. 1820. gr. 8. Analekten aus der Geschichte Englands; ein Lesebuch für Englischlernende. Leipz. 1829. gr. 8.

- RUBLACK (Karl Friedrich August) D. der Medica und prakt. Arzi zu Dresden: geb. zu Lieberosa in der Niederlaufitz am 24 August 1787. Diff. inaug. de herniotomia crurali. Lipl. 1817. 4 Der Tag der Liebe. Allegorisches Festspiel zur Feyer des 28 Oct. 1817 gedichtet. Dresd. 1817. 8. Lieb um Liebe; Schausp, in 1 Act mit Chören. O. Druckert und Jahr (1818). 8. Taschenbuch dramatischer Spiele, zur Feyer häuslicher Feste. 1ste Lieferung für das Jahr 1820. Dresd. Die Viskonti; Trauersp. in 4 Auf-1819. 12. zügen. Leipz. 1820. 8.. - Scenen aus dem noch ungedruckten Trauerspiele Clarissa; in der Zeit. für die eleg Welt 1816. Nr. 184 - 186. Gedichte und profaische Auffätze in dem Freymüthigen, dem Proteus, den Mannigfaltigkeiten (Stuttg. 1816) und dem literar. Merkur.
- RUBO (J...) D. der Rechte zu...: geb. zu...

  §§. Versuch einer Erklärung der Fragmente
  l. 2. 3. 4. 85 Dig. de verbor. Obligat. Ueber
  die Theilbarkeit der Obligationen nach den
  Grundsätzen des röm. Rechts. Berlin 1822. 8.
- RUCKSTUHL (Karl) Oberlehrer am Gymnafio zz.

  Bern: geb. zu... §§. Prolog auf die Errichtung eines Turnplatzes; zum Beschluss des Schuljahrs u. s. w. am Gymnasio. Bern 1817. 8. Ein Tag am Siebengebürg. (Aus den Rheinischen Unterhaltungsblättern besonders abgedruckt). Creseld 1822. 8. Antheil an dem Morgenblatt und den Alpenrosen.
- 15 B. RUDEL (J. H. D.) geb. zu Ebelsbrunn 1775. §§ Liebesopfer beym frühen Tode hoffnungsvoller Kinder. Zwickau 1819. 8. Kurze Erklä-

- bey der königl. Forstakademie zu Therand (vorher Forstvermessungsconducteur): geb. zu Dresden am 14 Octbr. 1768. SS. Von der Abhandlung vom ökonom. Feldmessen erschien 1815 die ete Ausl. m. 17 Kpft.
- 15 B. von RUDTORFER (F. X.) ward 1807 D. der Medicin und 1810, ordentl. Professor der theoretischen Chirurgie (zu Wien). §S. Kurzer Abrila der speciellen Chirurgie für angehende Wundärste. 1ster Band. Wien 1814. gr. 8. neuer Abdruck 1818. Armamentarium chirurgicum felectum, oder Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten ältern und neuern chirurgischen Inftrumente. 1. stes Heft. ebend. 1819. gr. 4. 3 - 24tes Heft 1820. 25 - 32tes Heft 1821. (Bey den ersten zo Hesten besindet sich, zu jedem Hefte, eine Kupfertafel in Royal-Folio; die e letzten heisten auch: iftes u. etes Ergänzungs-Abhandlung über die Verbesterung heft). der zur Wiederbelebung der Scheintodten erforderlichen Instrumente, Geräthschaften und Ne. benerfordernisse. ebend. 1821. gr. 8. den im 15ten Bde erwähnten 2 Abhandlungen find 1818 wohlfeilere Ausg. erschienen.
- RECKER (August) Buchhändler zu Berlin: geb. zu...

  §§. Gab mit einer Vorrede heraus: Karl Curth's
  Cortez, der Broberer Mexico's; historisches Gemälde. Berlin 1818. gr. 8. Lieferte Auszüge
  aus Reisebeschreibungen in das in seiner Buchhandlung erscheinende von S. H. Spiker besorgte
  Journal für die neuesten Land und Seereisen.
- RüCKER (Ch. H. E.) war Candidat der Mathematik in Weimar.
- RECKERT (Friedrich) D. der Philof. und Privatgelehrter zu Hildburgkaufen (war früher Privatdocent in Jena, und privatifirte fodann in Stuttgart,

wurf einer Propädeutik des historischen Studium. Georg Viscount Valencia's Berlin 1811. 8. und Heinrich Salt's Reisen nach Indien, Ceylon, dem rothen Meere, Abyssinien und Aegypten, in den Jahren 1802, 1803, 1804, 1805 und 1806. Aus dem Engl. im Auszuge übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. Weimar 1811. 2 Thle gr. 8. m. 1 Karte. (Auch unt. d. Titel: Bibliothek der neuesten Reiseheschreibungen, von Sprengel, fortges. von Ehrmann, 44. 45ter Die Edda. Nebst einer Einleitung über Nordische Poesie und Mythologie, und einem Anhang über die historische Literatur der leländer. Berlin 1819. 8. Ueber den Ursprung der Isländischen Poesse aus der Angelfächlischen. Nebst vermischten Bemerkungen über die Nordische Dichtkunst und Methodologie. Ein nothwendiger Anhang zu seinen neuesten Untersuchungen. ebend. 1813. gr. 8. dem Bibliothekar S. H. Spiker: Zeitschrift für die neueste Geschichte, die Staaten - und Völkerkunde. ebend. 1814. 1815. 4Bde gr. 8. (jeder von 6 Stück). Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. ebend. 1815. gr. 8. Ueber die Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht. ebend. 181. 8. verbell. und erweiterte Auflage, mit einem Anhange über die Geschichte der Juden in Spanien. \* Die Vereinigung Pommerns mit der 1816. Preussischen Monarchie. Schreiben an einen Kaufmann. ebend. 1815. gr. 8. Das Mährchen von den Verschwörungen. ebend. 1816. Handbuch der Geschichte des Mittelalters. ebend. 1816. gr. 8. Die Rechte des Christenthums und des deutschen Volks, vertheidigt gegen die Ansprüche der Juden und ihrer Verfechter. ebend. 1816. gr. 8. Ueber das Studium der Preuffischen Geschichte. ebend. Gab mit Heinr. Lichtenstein her-1817. gr. 8. aus: E. W. A. v. Zimmermann's Talchenbuch der

Darftellung eines neuen Wärmege-S. 14-59. setzes, die Temperatur der Körper an der Oberfläche betreffend; Bd. 7. S. 432 - 478. den Einflus des Lichts auf die Erde; Bd. o. S 230 - 235. Vermischte Bemerkungen elektrischen und magnetischen Inhalts; Bd. 11. Beyträge zur Geschichte des Jods; S. 16 - 25. S. 139 - 145. Versuche über Adhäsion; S. 146-Tafel in Beziehung auf Meteorsteine entworfen; Bd. 12. S. 420-424. Ueber einige Queckfilberverbindungen; Bd. 13. S. 359-361. Untersuchung über die Entstehung der Luft, welche dem Licht ausgesetzte Blätter erzeugen; Bd. 14. S. 356 - 371. Ueber die Metallniederschläge am Pol der Voltaischen Säule; B. 15. Ueber die Antiperistasis, einen S. 411 - 418. Begriff der ältern Phylik; Bd. 16. S. 158 - 179. Ueber die Absorption der atmosphärischen Luft durch flüslige Körper; S. 180 - 195. Ueber die Absorption der atmosphär. Luft durch feste Körper; Bd. 18. S. 30 - 48. Ueber den Einflus des Wassers auf Kohäsionsänderungen; S. 49 - 57. u. S. 326 - 352. Ueber die Temperatur der Körper an der Oberfläche; S. 157 - 163. Ueber die im Sonnenlichte aus Blättern erhaltene Luft; Bd. 20. S. 455 - 462. — Mehrere Uebersetzungen im 1sten, 2ten, 5ten, 8ten und 9ten Band.

- RUHMER (C. G.) ward 1801 wirkl Pastor zu Krippehna: geb. daselbst.
- von RUHMFELD (Thomas Emanuel Chroning) D. der Medicin und Salinenarzt zu Wiellezka in Gallizien: geb zu... §§ Neueste Ansicht des Weichselzopfes in seiner Grundursache; Beytrag zur Geschichte, Natur, Eigenschaft und Heilart desselben in der Gegend von Krakau. Freyberg 1815. 5.
- 10 B. RUHTISCH (J. Heinrich, nicht Georg) lebte noch im J. 1815 als Advocat zu Wittenberg: geb. zu Delitzsch 175.

find, dass dieselben mit dem Vortheile des Ligenthümers in Interesse und Verhältnis fiehen? ebend. 1816. 4. Tropologia et Schematologia practica seu exemplaris, quam instar specimi nis rhetoricae exemplaris edidit. Pragae 1819. 8. -Gelehrte Landwirthsgesellschaften find zu Vervollkommung und Beförderung der Landwirthschaft nicht schlechterdings nothwendig; in Schnee's landwirthschaftl. Zeit. 1815. S. 308 - 311. Abhandlung von der Kultur des Mais; ebend. 1816. S. 345-349. Die Gattungen von Weinreben, welche in Sirmien gebaut werden. Nach dem neuen serbischen Werke des Archimandriten Bolies: über den Weinbau, mitgetheilt; ebend. 1818. S. 449-455. u. S. 461-464. einige kleinere Auffätze in dieser Zeitschrift. --Antheil an Ersch und Gruber's allgem. Encyclop. der Wissensch. und an der Pannonia (1820). -Sein Portrait von Neidl (181.).

Freyherr von RUMOHR (Karl Friedrrich) ... zu ...: geb. zu . . . §§. Erläuterung einiger artistischen Bemerkungen in der Abhandlung des Hrn. Hofr. Jakobs: Ueber den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken. München 1811. 4. Ueber die antike Gruppe Castor und Pollux. oder von dem Begriffe der Idealität in Kunstwerken. Denkwürdigkeiten Hamburg 1812. gr. 4. der Kunstausstellung des Jahres 1814. München Sammlung für Kunst und Histo-1815. 8. rie. 1 Band 1 Stück. Hamburg 1816. gr. 8. Fragmente einer Geschichte der Baukunst des Mittelalters; in Fr. Schlegel's deutschen Museo 1813. März Nr. 3. Von dem Ursprunge der gothaischen Baukunst; May Nr. 1. u. Jun. Nr. 3. Einige Nachrichten von den Alterthümern des transalbingischen Sachsens; Decbr. Nr. 3. Mittheilungen über Kunstgegenstände; in dem zum Morgenblatt gehörigen Kunstblatt 1820. Nr. 39. 52-55. Ueber die Entwickelung der ältesten italienischen Malerey; ebend. 1821. Nr.

zweyter Pädagogiarch). Geb. zu Schwalheim bey Friedberg am 16 Sept. 1772. \$5. Boytrag zur Beantwortung der Frage: Wie kann bey dem Uaterricht in fremden Sprachen das Selbstdenken befördert werden? Giessen 1798. 4. Psalmi CXXXIX titulo et fragmento. ibid. 1800. 4. Abhandlung, veranlasst durch eine Todtenseyer in der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt a. M. (Ueber die Vorkellungen der Alten vom Tode). Frankf. a. M. 1803. 8. nige Bemerkungen über die Prüfungen der intellektuellen und sittlichen Anlagen der Jugend, welche in den öffentlichen Schulen Statt finden \* Uehersetzung des Propheten Nahum, Giellen (1808) 8. Uebersicht der gegenwärtigen Einrichtung des Pädagogiums von Giellen. ehend. 1809. 4. Observationes in Horatii epistolarum quaedam loca. ibid. 1800. 4. Observationes in Ciceronis orationis pro Caecina loca quaedam difficiliora. ibid. 1810. 4. servationum in Esceronis pro L. Cornel. Balbo orationem spicilegium. ibid. 1814. 4. tionum in Theocriti idyllium quartum spicilegium. De Charidemo Orita. ibid. thid. 1814. 4. Pr. Das Leben des Agricola von 1815 4. Caj. Cornel. Tacitus. chend. 1821. 8. centionen in J. E. C. Schmidt's allgem. Bibliothek der theolog. und pädagog. Literatur. Vgl. Strieder Bd. 18. S. 446 - 45t.

RUMPF (H... F...) königl. Preuff. Lieutenant und Ritter zu Berlin: geb. zu... §§. Mit §. D. F. Rumpf: Vollständiges topographisches Wörterbuch des Preuflischen Staats, enthaltend sämmtliche Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Kolonien, Vorwerke, Höfe, Mühlen, einzelne Häuser u. s. w. mit Angabe der Feuerstellen und Einwohnerzahl, so wie der Provinz, des Kreises und der Regierungs- und Gerichtsbezirks u. s. w. Mit vorangehenden allgemeinen Uebersichten. Berlin 1821 (1820). 5 Thle gr. 8. Allgemeisen

tungen der Ministerien des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten, der Oberrechnungskammer und der fämmtlichen Regierungen in Ansehung ihres Personals, ihres Geschäftskreises und Landgebietes. Berlin 1816. gr. 8. träge und Berichtigungen zur 8ten Ausgabe des Preust. Staatssekretairs. ebend. 1817. gr. 8). Gemeinnütziges Wörterbuch zur Reinigung und Veredlung der Sprech - und Schreibeart in Ansehung der Verdeutschung fremder, des bessern Ausdrucks für sprachwidrige, der Aufnahme neuer und der Erklärung hülfsverwandter Wörter. Ein Hülfsbuch für Geschäftsführung und Umgang. Berlin 1811. gr. 8. 2te Aufl. 1819. Der Preussische Kanzleysekretair. Eine vollständige Anweisung zur Schön- und Rechtschreibung, zur Interpunktion, Schriftkürzung, und zur Einrichtung der Titulaturen, nebst einem grammatisch - orthographischen Wörterbuche. Mit 2 Vorschriften. ebend. 1814. gr. 8. Fürst Gebh. Leber. Blücher's von Wahlstatt, königl. Preust. General - Feldmarschalls, Heldenthaten, nebst einer biographischen Skizze. Mit dem Bildnis des Helden. ebend. 2te verm. Aufl. 1814. 181 . 8. der I, Kaifer von Russland. Ein Regierungs. und Charaktergemälde. Mit dem Bildnise des Kaifers. ebend. 1814. gr. 8. Mit P. Sinnhold: Neueste geographisch - statistische Darstellung des königl. Preuss. Staates, nach seinem Ländererwerb und Verwaltungssystem von 1814 und 1815. ebend. 1816. 4. m. 1 Charte. Preussisches Titular - und Adressbuch, enthaltend die Curialien, unter welchen an die Staatsbeamten und Staatsbehörden geschrieben wird. ebend. 1816. gr. 8. Die Stempelgesetze der Preust. Monarchie. Ein vollständiges Handbuch für Staatsbeamte und Geschäftsmänner. ebend. 1817. gr. 8. 2te verm. Ausg. 1821. schäftsftyl in Amts - und Privatvorträgen, geBienenpflege, nach eigenen vieljährigen Erfahrungen. Nebst einem Nachtrag von Erfahrungen über die Bienenzucht von H. Ripftein. Aarau 1820. gr. 8.

- 15 B. von RUMPLER (Ch. A.) seit 1815 Stadtgerichtsassessor zu Regensburg (vorher Oberlieuten. im
  freywilligen Husarenregiment, sodann eter Assessor im Landgericht zu Straubingen, 1812 Civiladjunct im Landgericht Schirnding, 1814
  Stadtgerichtsassessor zu Straubing). §§. Des
  Könige Namenssest. Regensb. 1820. 8.
- 10 u. 15 B. RUMPLER (M.) ward 1810 Dechant und Pfarrer zu Altenmarkt im Landgericht Raftadt, 181. Distriktsschulinspector in den Landgerichten Rastadt und Adelnau. §§. Von den im 15ten Bde aufgeführten Schriften ift Nr. 8 und 14 nicht von ihm. - Von Nr. 9 erschienen 2 Nachdrücke. Augsb. 1804. u. Paderborn 1806. - Antheil an Hartleben's Justiz - und Polizey - Fama; an dem Archiv für Volkserziehung durch Kunst und Staat; an der neuen theolog. Monatsschrift, jetzt Quaitalschrift für kathol. Geistliche; an der Jah. resschrift für Theologie und Kirchenrecht; an dem Archiv für das kathol. Kirchen - und Schulwesen; und am Salzacher Kreisblatt. - Recensionen in den neuen Annalen der Literatur des Oesterreich. Kaiserstaats. - Vgl. Felder Th. 2.
- RUNDE (C. L.) seit 1817 Geh. Regierungsrath, auch Director der Justizkanzley und Consistoriums zu Oldenburg (1801 Regierungs- und Consistorial-Assessor und Oldenburg, 1806 Regierungsrath, 1811 Mitglied der Regierungs- Commission zu Eutin, 1814 wieder Vicedirector der Justizkanzley und des Consistoriums zu Oldenburg). SS. Rechtliches Gutachten der Göttingischen Joristensacultät über das Versahren der hochfürstl. Regierung des Officialgerichts zu Paderborn gegen

nec non hyoscyami explorandi. Jenae 1819. 8. Neueste phytochemische Entdeckungen zur Begründung einer wissenschaftlichen Phytochemie. 1ste Lieferung. Berlin 1820. gr. 8. m. 3 Steintas. (Auch mit d. Titel: Anleitung zu einer bestern Zerlegungsweise der Vegetabilien). 2ste Liefer. 1821. m. 4 Kpft. (Auch m. d. Titel: Materialien zur Phytologie). Diss. inaug. de Pigmente indico ejusque connubiis cum metallorum nonnullorum oxydis. ibid. 1822. gr. 8.

- RUNGE (J. H. C.) flarb am 7 März 1811. Vgl. das Verz. der verstorb. Schriftstell, im 16ten B.
- RUNGE (Philipp Otto) Secretair der Bibelgesellschaft zu Hamburg (vorher Kaufmann daselbst): geb. zu ... §§. Farbenkugel, oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen Affinität, mit angehängten Versuch einer Ableitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben. Nebst einer Abhandlung über die Bedeutung der Farben in der Natur, von Profess. Heimr. Steffens. Hamburg 1810. gr. 4. m. 1 Kps.
- RUNGIUS (A. M.) flarb am 9 Julius 1814; war geb. 1754.
- RUPERTI (C... F...) Prediger zu Wennigsen bey Hannover: geb. zu ... §§. Einige Festpredigten, Hannover 1820. gr. 8.
- RUPERTI (G. A.) ward 1814 Generalsuperintendent der Herzogthümer Bremen und Verden, und 181. D. der Theologie. §§. Erstes Sendschreiben an die Herrn Superintendenten, Pröpste und Prediger in den Herzogthümern Bremen und Verden, worin ihnen den neuen ihren geschlossenen Verein empsiehlt, und die diesjährigen Synoden

ten des geistreichen Verfassers vermehrt. ebend. 1822. 8.

10'u. 15 B. RUSSWURM (J. W. B.) ward 1809 Prediger zu Herrnburg bey Ratzeburg. §§. Seneca's Fürstenspiegel. Deutsch und lateinisch. Stendal 1809. 8. Meine letzten Worte an meine geliebten Schüler. Ratzeburg 1809. 8.

RUST (Johann Nepomuck) D. der Medicin und Chirurgie, und seit 1822 königl. Preus. General-Staabsarzt der Armee, Mitdirector sämmtlicher militair - ärztlich - klinischen Bildungsanstalten und Ritter des Russ St. Annenordens ater Classe zu Berlin. (Zuerst Profess. der theoretischen und praktischen höhern Chirurgie und Facultätedekan bey der Univerlität Krakau, hierauf erstet Wundarzt am allgemeinen Krankenhause, so wie Augenarzt und Geburtshelfer zu Wien, im Jun. 1815 Divisions - General - Chirurg bey der im Felde stehenden kön. Preustischen Armee: ward Iodann General - Divisionsarzt im General - Commando von Brandenburg und Pommern, ordentl. Profess, der Chirurgie und Augenheilkunde an der medicinisch-chirurgischen Academie, und Director des chirurgischen und ophthalmologischen Klinikums zu Berlin, 1818 ausserordentl. Profess der Medicin an dasiger Universität, und 1821 Geh. Ober - Medicinalrath). Geb. zu . . . Helkologie, oder über die Natur, Erkenntnis und Heilung der Geschwüre, nebst einem Anhange fich hierauf beziehender Beobachtungen. Wien 1811. 2 Bde gr. 8. Magazin für die gesammte Heilkunde, mit besonderer Beziehung auf das militairische Sanitätswesen in königl. Preuff. Landon. 1ster Band. Berlin 1816. gr. 8. m Kpf. ster Bd. 1817. 3. 4ter Bd. 1818. 5. 6ter Bd. 1819. 7. 8ter Bd. 1820. 9 - 11ter Bd. 12. 13ter Bd. 1822. (Jeder Band besteht Arthrokakelogie, oder über aus 3 Heften).

die Verrenkungen durch innere Bedingungen, und über die Heilkraft, Wirkungs und Anwendungsart des Glüheisens bey diesen Krankheitsformen. Wien 1817. 4. m. 8 Kpft. Die ägyptische Augenentzündung unter der königl. Preust. Besatzung in Mainz. Berlin 1820. gr. 8. — War auch einige Zeit Mitredacteur der Wiener allgem. Liter. Zeit.

Vgl. das Verz. der verhorb. Schrifth, im 16ten B.

RUTENBERG (Hermann) Schreibe - und Rechtnichrer an der Domschule zu Bremen (vorher Lehrer an der Domsnebenschule): geb. daselbs am 25 Sept. 1762. §§. Bremische Wochenschrift für die Jugend und ihre Freunde. Bremen 1800. 8. Magazin für die Jugend. Fortsetzung der Wochenschrift. ebend, 1891, 8. Neue Bremer Münze, oder Exempelbuch der Arithmetik, für Anfänger, mit Auflösung der schwersten Aufgaben, ebend. 1808. 8. ste Aufl. 181. 5te 1818. \* Praktisch - katechetisches Handbuch über den Hannöverischen Katechismus für Lehrer, die bey ihrem Unterrichte fich dieses Lehrbuchs bedienen. 1. 21es Heft. ebend. 1815. 8. 3-5tes Heft 1816. Geschichte der Reformation; ein Schul- und Volksbüchlein. ebend. 1817. 8. — Vgl. Retermund Th. a.

RUTH (Maxim.) S. oben Rith.

RUTHS (J. G.) ift langs gestorben.

15 B. RYSS (Aug.) auch D. der Philos. und königt.
Bayrischer Medicinatrath. §§. Progr. Etwas
über Veterinar-Medicin. Würzburg 1810. 4.
Handbuch der praktischen Azzneymittellehre für
Thiex-

Thierärzte, ebend. 1812. 8. (Auch mit d. Titel: Handbuch über die Wirkung, Gabe, innerliche und äusserliche Anwendung der bekanntesten und vorzüglichsten Heilmittel für Thiere, in alphabetischer Ordnung). 2te Auss. 3te verm. u. verbess. 1821. Ueber den Fortgang der Anstalt zur Veredlung der Schafzucht im Großherzogthum Würzburg, nebst Bemerkungen über Lämmerzucht und Fütterungs-Grundsätze der Zuchtschäfereyen. ebend. 1816. 8. Mittheilungen aus dem Gebiete der Landwirthschaft, insbesondre über Veredlung der Schaafe und Paarung in nächster Blutverwandschaft bey der Viehzucht. Nebst einer Abhandlung über die Klauensenche der spanischen Schaafe in Deutschland. Leipz. 1821. gr. 8.

N. S. Mit Verweifung auf die dem sechken Bande beygefügte Vorrede sey hier vorläufig nur bemerkt, dass, da bey der Reichhaltigkeit der Materialien für die Buchstaben G-Z zwey Bände nicht hinreichten, wenn diese nicht zu stark werden sollten, für gut befunden wurde, diesen Band mit R zu schliessen, und dem Reste, S-Z, noch zwey Bände einzuräumen.

H.

Ende des neunzehnten oder der neuen Folge fiebenten Bandes.

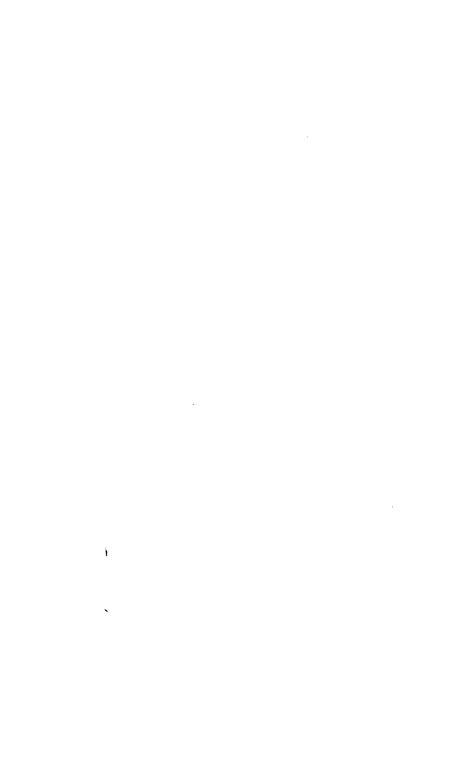



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR









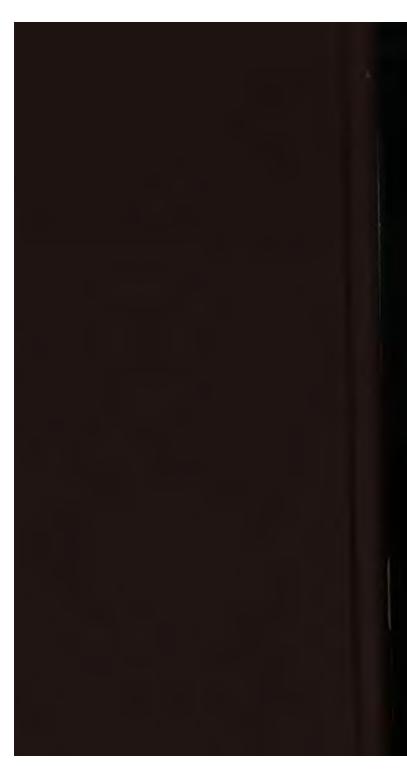